

## THE LIBRARY



THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Die

# Deutschen Sprachinseln in Gesterreich

pon

Dr. M. Gehre.



3um

Programm der Realschule zu Größenhain Ostern 1886.



Brogramm Rr. 522.

Grokenhain.

Drud von herrmann Starte (Plasnid & Starte).



# Forwort.

Bei Abfassung der vorliegenden Arbeit war es mir hauptsächlich darum zu thun, von fämtlichen deutschen Sprachinseln Desterreichs ein Bild der Begenwart zu entwerfen, nebenbei aber auch zu zeigen, welche Verlufte diese rings von Slaven ober Romanen umschlossenen deutschen Gebiete bereits erlitten haben und wie ihre Butunft fich gestalten Da die meitere Eriftenz diefer deutschen maa. Sprachinseln in erster Einie davon abhängt, ob sie deutsche Schulen und deutsche Cehrer, deutschen Gottesdienst und deutsche Priester haben, ob sie geistige und materielle Hilfe von auswärts empfangen, ob die Kraft ihrer Bewohner in Vereinen verschiedener Urt zusammengefaßt ist, ob das deutsche Nationalgefühl der Ceute im Erstarken begriffen ist und ob das andringende flavische oder welsche Element wirtschaftlich stärker erscheint als das Deutschtum, so habe ich es für nötig gehalten, allen diesen Verhältnissen größere oder geringere Beachtung zu widmen. Diele der deutschen Sprachinfeln Defterreichs kenne ich aus eigener Unschauung; wo ich mich felbst an Ort und Stelle entweder gar nicht oder nicht genau genug unterrichten konnte, habe ich zuverlässige Bewährsmanner gesucht und gefunden. In dieser hinsicht bin ich zu lebhaftem Danke verpflichtet herrn Kaufmann J. Caschek in Budweis, Berrn Redafteur Bachmann in

Pilsen, Herrn Abrokat und Notar Dr. Kupido im Stadt Ciebau in Mähren, Herrn Advokat Dr. Robler in Troppau und Herrn Apotheker R. Braune in Gottschee.

Die beigegebenen Dialektproben werden den Sprachkundigen erkennen lassen, zu welcher haupt= mundart die Sprache in dieser oder jener Sprachinsel gerechnet werden nuß; freilich ist hierbei im Unge ju behalten, daß die Mundarten vielfach schon ein wenig durch den Einfluß des hochdeutschen getrübt Die Sahlenangaben sind meist den öfterreichischen Specialortsrepertorien entnommen, die auf Grund der letten Volkszählung vom 31. December 1880 von der K. K. Statistischen Central-Commission in Wien herausgegeben wurden. Es mag aber hier gleich bemerkt sein, daß manche der Ungaben der Wahrheit nicht entsprechen, daß die Zählung in den sprachlich gemischten Orten nicht selten zu Ungunften der Deutschen ausgefallen ist. Der Beweis für diese Thatsache wird im Verlaufe der Urbeit erbracht werden. Den deutschen Schulvereinen in Wien, Berlin, München, Würzburg, Zürich u. a. D. kam und mag die vorliegende Albhandlung einen Unhalt bieten, wo der Gefahr der Entdeutschung einzelner Gemeinden durch Errichtung deutscher Kindergärten und Schulen, durch Schenkung von Cehr : und Cernmitteln und deutschen

Bibliotheken jetzt noch vorzubengen ist. Eine Karte ber deutschen Sprachinseln Desterreichs konnte aus verschiedenen Gründen nicht beigefügt werden; aber die Sprachenkarte Desterreichs von Kiepert, die allerdings heute in vielen Punkten nicht mehr ganz zutreffend ist, die nur unbedeutende fehler zeigende Völkerkarte des deutschen Reiches und der angrenzenden Länder von R. Undree (im Physikkalisch-Statistischen Utlas des deutschen Reiches von Peschel-Undree), sowie die in größeren Utlanten sich sindenden Karten des deutschen Sprachgebietes

können jedem für die Völkerverhältnisse Desterreichs sich Interessierenden auch ein Bild der deutschen Spracheilande unseres Nachbarstaates geben. Sollte die vorliegende Urbeit Unklang sinden, so würde ich ihr in späterer Zeit eine Darstellung der deutschen Sprachinseln in Transleithanien und Rußland und schließlich ein Werk über die Unsdehnung des gesamten deutschen Sprachgebietes in Europa folgen lassen. Für Berichtigung etwaiger Irrtümer, die sich wahrscheinlich nur in geringer Jahl vorsinden dürften, werde ich zu jeder Zeit dankbar sein.

Der Berfaffer.

# Die Bewohner der Gesterreichisch=Ungarischen Monarchie nach ihrer Umgangssprache.

Um 31. December 1880 fand in der Desterreichisch-Ungarischen Monarchie eine Volkszählung statt, bei welcher nicht nur nach der Religion der einzelnen Bewohner, sondern auch nach der Umgangssprache gefragt wurde.

In den Ländern der Ungarischen Krone, wo das Magyarisierungssystem die Zählung zu Gunsten der herrschenden Race beeinflußt haben mag, ermittelte man 6,206,872 Magyaren, 1,882,371 Deutsche, 1,799,563 Slovaken, 2,325,838 Rumänen, 345,187 Ruthenen, 2,325,747 Kroato = Serben, 83,150 Benden ober Slovenen, 3523 Armenier, 79,393 Zigenner, 33,568

jonftige Landesangehörige, 56,892 Ausländer und 499,898 des Sprechens noch Unkundige, insgesamt also 15,642,002 Bewohner<sup>1</sup>). Man wird der Wahrsheit sehr nahe kommen, wenn man die Zahl der Magyaren um 4—500,000 niedriger anninmut, die Zahl der Deutschen, Slovaken, Rumänen und Ruthenen aber um die gleiche Zahl höher schätzt.

Von den 1,882,371 Deutschen lebten in Ungarn 1,593,660, in Siebenbürgen 204,713 (nach anderen Berichten 224,000), in Finne 859, in Kroatiens Slavonien 60,868 und in der Militärgrenze 22,271.

Bon den 21,794,231 Bewohnern Cisleithauiens waren

| 8,008,864 | Dentiche        | (36,75  | $\theta/\theta$ | der | Gefamtbevölferung), |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|-----|---------------------|
| 5,180,908 |                 | (23,77) | $^{0}/_{0}$     | ,,  | ,,                  |
| 3,238,534 | Polen           | (14,86) | 0/0             | ,,  | ,,                  |
| 2,792,667 | Ruthenen        | (12,81) | $\theta/_0$     | ,,  | ,,                  |
| 1,140,302 | Slovenen        | (5,23)  | $^{0}/_{0}$     | ,,  | ,,                  |
| 563,615   | Rroato = Serben | (2,58)  | 0/0             | ,,  | "                   |
| =668,653  | Italiener       | (3,07)  | 0/0             | ,,  | "                   |
| 190,799   | Rumänen         | (0,88)  | $^{0}/_{0}$     | ,,  | ,,                  |
| 9887      | Magnaren        | (0,05   | $^{0}/_{0}$     | der | Gefamtbevölferung). |

<sup>1)</sup> Petermann's Mitteilungen, Sabrgang 1882, pag. 448.

| Für die einzelnen Kronländer Cisleithaniens ergab fich folgend | es Verhältnis <sup>1</sup> ): |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| Nr. | Länder.              | Deutsche. | Efdschen. | Polen.  | Unihenen. | Slovenen. | Serben-<br>Kroafen. | Infience<br>(Labiner). | Anmänen. | Magyaren. |
|-----|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|----------|-----------|
| 1   | Böhmen               | 2054174   | 3470252   | 1303    | 1285      | 67        | 37                  | 141                    | 4        |           |
| 2   | Mähren               | 628907    | 1507328   | 3083    | 927       | 25        | 7                   | 70                     | 473      |           |
| 3   | Schlesien            | 269338    | 126385    | 154887  | 7         | 2         | 6                   | 36                     | 1        | _ ·       |
| 4   | Nieder=Desterreich . | 2100874   | 61257     | 2270    | 1028      | 1611      | 1065                | 899                    | 28       |           |
| 5   | Ober=Desterreich     | 748080    | 3821      | 31      | 10        | 20        | 4                   | 97                     | 1        |           |
| 6   | Salzburg             | 159297    | 326       | 3       | 2         | 17        | 2                   | 126                    |          |           |
| 7   | Steiermark           | 794841    | 2512      | 134     | 6         | 388419    | 55                  | 423                    | 3        | _         |
| 8   | Kärnten              | 241585    | 97        | 10      |           | 102252    | 1                   | 119                    | -        | _         |
| 9   | Krain                | 29392     | 244       | 21      | _         | 447366    | 266                 | 317                    | 1        | _         |
| 10  | Triest jamt Gebiet.  | 5141      | 92        | 6       | -         | 26263     | 126                 | 88887                  | -        |           |
| 11  | Görz und Gradiska    | 2659      | 58        | 8       |           | 129857    | 12                  | 73425                  | _        | _         |
| 12  | Istrien              | 4779      | 316       | 30      | 2         | 43004     | 121732              | 114291                 | _        | _         |
| 13  | Dalmatien            | 3382      | 477       | 25      | 2         | 351       | 440279              | 27305                  | 6        |           |
| 14  | Tirol                | 432062    | 430       | 69      | 1         | 899       | 9                   | 360975                 |          | _         |
| 15  | Vorarlberg           | 101197    | 34        | 3       | _         | 17        | _                   | 1427                   | 1        |           |
| 16  | Galizien             | 324336    | 5541      | 3058400 | 2549707   | 96        | 14                  | 91                     | 276      |           |
| 17  | Bufowina             | 108820    | 1738      | 18251   | 239690    | 38        | _                   | 24                     | 190005   | 9887      |
| - ' | Sa.                  | 8008864   | 5180908   | 3238534 | 2792667   | 1140304   | 563615              | 668653                 | 190799   | 9887      |

<sup>1)</sup> Defterr. Statiftif. 1. Bant, 2. Seft, pag. 120-121. Wien 1882.

# II. Die deutschen Sprachinseln in Böhmen.

Das beutsche Sprachgebiet des Königreichs Böhmen umfaßt gegenwärtig noch 354, der tschechische Teil des Kronlandes 590 Geviertmeilen. 37,1 Procent der Bevölkerung (2,054,174) gehören dem deutschen, 62,0 Procent der Bevölkerung (3,470,252) dem (schechischen Clemente an. Bon den 216 Gerichtsbezirken Böhmens sind 73 deutsch, 109 tschechisch und 34 gemischt. Als sprachlich gemischt sind dabei diesenigen Bezirke angeschen, in denen mindestens ½ der Bevölkerung der anderen Nationalität angehört. Rach

ber Zusammenstellung des Dr. Schlesinger (mitgeteilt im böhmischen Landtage am 15. December 1885 von Dr. von Plener) sind von 13,184 Ortschaften Böhmens 4304 deutsch, 8473 tschechisch und 407 sprachlich gemischt. In den 4304 deutschen Ortschaften betrug die Zahl der Deutschen im Jahre 1880 1,820,049, in den 8473 tschechischen Ortschaften lebten 3,141,200 Tschechen, in den 407 sprachlich gemischten Ortschaften, d. h. solchen Orten, in denen wenigstens 1/10 der Bewohner dem anderen Bolssstamme angehört, sanden

noch fehlende fleine Reft von Deutschen gehörte ben fast rein tichechischen, der noch sehlende Rest der Tichechen ben fast rein deutschen Ortschaften an.

Die Sprachgrenze zwischen Deutschen und Tichechen in Böhmen giebt Ricker 1) febr genau an; an vielen Bunften ift zwar bieje Grenze zu Ungunften der Deutschen ins Wanken gefommen, doch entspricht fie im allgemeinen noch immer ben jegigen Berhältniffen.

fic 221,904 Deutiche und 304,491 Tichechen. Der Das geichloffene beutiche Sprachgebiet im Gubweften Böhmens ist sehr schmal und hat bei der banrischen Stadt Fürth nur eine Breite von 4 Kilometer; im Nordwesten und Norden, nach ber fächsischen Grenze zu, erreicht es feine größte Ausbehnung, während es im Nordoften und Often bes Lanbes burch bas tichechische Element auf einen mehr ober weniger schmalen Streifen, ber sogar an einer Stelle burchbrochen ist, wieder beschränkt wird. Ringartig lagert jich das deutsche Sprachgebiet Böhmens um das Gebiet der Tichechen, welch' letteres mit dem Territorium ber mährischen Tichechen im Zusammenhang steht.

### 1) Die deutsche Sprachinsel von Budweis.

Rur wenige ber größeren beutschen Sprachinfeln Desterreichs mogen jo ber Gefahr ausgesett fein, von bem flavischen Bolfstum übermuchert zu werden, wie die im Guben Böhmens gelegene, von ber Moldan durchströmte Sprachinsel Budweis. Roch nach dreißig Jahren konnte dieses rings von Tschechen umflutete Bebiet, bas gegen Beften bin von dem gefchloffenen beutschen Sprachgebiete nur durch einen schmalen tichechischen Streifen von einer Meile Breite getrennt ift, als fast rein deutsch gelten; heute ift es bereits stark gemischt und auf bem besten Wege, von den Tichechen aufgejogen zu werben.

Die deutsche Sprachinfel Budweis umfaßt die Stadt Budweis und 23 umliegende Dörfer, von benen häufig zwei bis vier eine Gemeinde bilden. Wie weit das tichechische Element in diese Ortschaften eingedrungen ift, darüber giebt folgende llebersicht genaue Ausfunft: In ber Stadt Budweis lebten nach der Zählung vom Jahre 1880 11,829 Deutsche und 11,812 Tichechen. In den Dörfern ergab sich bas nachstehende Berhältnis:

|     |                | ,       | ~ .       |     |            |
|-----|----------------|---------|-----------|-----|------------|
| 1)  | Brod           | 222     | Deutsche, | 16  | Tichechen, |
| 2)  | Hlinz          | 116     | ,,        | 27  | ,,         |
| 3)  | Dubifen        | 174     | ,,        | 30  | ,,         |
| 4)  | Pfaffendorf    | 68      | ,,        | 35  | "          |
| 5)  | Böhmisch=Felle | ern 119 | ,,        | 58  | ,,         |
|     | Gauendorf      | 123     | "         | 27  | ,,         |
| 7)  | Schindelhöf    | 93      | ,,        | 32  | ,,         |
| 8)  | Sackelhöf      | 140     | ,,        | 110 | "          |
| 9)  | Hodowig        | 372     | ,,        | 27  | "          |
| 10) | Hummeln        | 296     | "         | 200 | ,,         |
|     |                |         |           |     |            |

| 11) | Plan        | 140 | Deutsche, | 43         | Tichechen, |
|-----|-------------|-----|-----------|------------|------------|
| 12) | Cernoduben  | 30  | ,,        | -69        | ,,         |
| 13) | Leitnowiß   | 257 | "         | 34         | ,,         |
| 14) | Lodus       | 124 | ,,        | 48         | ,,         |
| 15) | Gutwaffer   | 101 | "         | 176        | ,,         |
| 16) | Dirnfellern | 84  | "         | 47         | "          |
| 17) | Bucharten   | 157 | ′′        | 51         | ,,         |
| 18) | Rudolfstadt | 670 | ,,        | 479        | ,,         |
| 19) | Wes am Berg | 42  | "         | 62         | ,,         |
| 20) | Strodenig   | 344 | ,,        | 20         | ,,         |
| 21) | Ruden       | 154 | ,,        | 38         | ,,         |
| 22) | Vierhöf     | 305 | "         | 247        | ,,         |
| 23) | Pfaffenhöf  | 62  | ,,        | <b>5</b> 0 | ,,         |

In den 23 Dörfern der Budweiser Sprachinfel. von denen sich nicht ein einziges rein deutsch erhalten hat, lebten also schon 1880 neben 4196 Deutschen 1926 Tichechen. Dazu fommt noch, baß die Ortschaften Lagreschau, Strups, Abamsstadt, Vorschit und Bienendorf, die vor dreißig Jahren als fast rein beutiche Dörfer ber Sprachinsel angehörten, heute der deutschen Sprache fast ganz verloren ge= gangen find. In Payreschau zählte man 1880 nur 28 Deutsche neben 205 Ticheden, in Abamsstadt nur 84 Deutsche neben 598 Tichechen, in Strups nur 26 Deutsche gegen 439 Tichechen, in Porschit nur 17 Deutsche neben 293 Tichechen und in Bienendorf nur 16 Deutsche gegen 452 Tichechen.

Die gesamte beutsche Sprachinsel Budweis um= faßte 1880 16,025 Deutsche und 13,738 Tichechen. In den letten fünf Jahren ift bas beutsche Glement nur wenig gewachsen, bagegen haben fich die Tichechen

<sup>1)</sup> Bolferstämme ber Defterreichisch : Ungarifden Monarchie, pag, 41-44, 28ien 1869.

in größerer Anzahl nach Budweis und Umgebung gedrängt, so daß die Zeit in gar nicht so großer Ferne liegt, wo sich beide Stämme die Wage halten werden.

Wie in anderen Gegenden Böhmens und Mährens fing die Tichechisirung der Budweiser Sprachinsel damit an, daß zahlreiche deutsche Pfarreien mit tichechischen Prieftern besetzt wurden. Großes hat in dieser Beziehung Bischof Jirschit, ein willens= fräftiger, leidenschaftlicher Ticheche, geleistet. Er hat die deutschen Geiftlichen aus feinem Bistum nahezu verdrängt. Seine beiden Nachfolger, Graf Schön= born, der jetige Erzbischof von Prag, und Bischof Rziha, haben in demfelben Geifte, wenn auch maß= voller, an der Tichechisierung des Budweiser Kirchen= sprengels weiter gearbeitet. Der deutsche Geiftliche im tichechischen Dorfe wird zum Tschechen. umgefehrte Fall tritt niemals ein. Vielmehr ver= wandelt der tschechische Priester die deutsche Pfarre, die oft Jahrhunderte lang nur deutsche Laute gehört, fast immer in ein Blockhaus bes Tschechentums. Dies haben auch die tschechischen Geiftlichen der Budweiser Sprachinfel bestätigt. Sie zogen in die rein beutschen Gemeinden um Budweis tschechische Lehrer, begünstigten die Einwanderung tichechischer Arbeiter und Dienstboten, verdrängten allmählich den bentichen Gottesbienst und Unterricht und erstickten mit der Zeit alles dentsche Nationalgefühl. Seiraten zwischen Deutschen und Tschechen haben ferner viel dazu beigetragen, den ehemals rein deutschen Dörfern um Budweis ein halb tichechisches Gepräge zu ver-Die tschechischen Jungfrauen scheinen eine gang eigentümliche Angiehungsfraft zu besitzen; vielfach gegen den Willen der Eltern fest der junge bentsche Bauer oder Handwerker die Verbindung mit einem tichechischen Madchen burch, bas unr eine geringe Renntnis bes Deutschen hat. Die Kinder aus solchen Mischehen fallen fast ansnahmslos dem tichechischen Clemente zu; nur selten hat der deutsche Bater die nötige Willensfraft, das Deutsche als Haus : und Familiensprache festzuhalten.

In der Stadt Budweis fing die Tichechifierung mit der Aufnahme tichechischer Lehrlinge und Diensteboten an. Die Sohne der deutschen Bürger mieden das Handwerf und wandten sich dem Studium und dem fausmännischen Bernse zu; so waren die Sandwerksmeister genötigt, Lehrlinge aus dem tichechischen

Sprachgebiet einzustellen. Zwar hätte man auch deutsche Lehrlinge bekommen können, aber die Ber= bindung mit dem dentschen hinterlande um Kruman. Raliching, Wallern, Brachatit, Winterberg u. f. w. war eine zu ichwierige, während aus ben tichechischen Gerichtsbezirken bereits zwei Gifenbahnen nach Budweis führten. Die Töchter der deutschen Rleinbürger zogen aber die Arbeit in den Fabrifen dem Dienste bei beutschen Herrschaften entschieden vor, jo daß lettere gezwungen waren, tichechische Sausmädchen zu mieten. Auch die Budweiser Stadtbauern haben zur Tichechisierung der Stadt beigetragen, indem fie zahlreiche verheiratete tichechische Tagelöhner auf ihren Besitzungen beschäftigten; besonders hat aber die Tabat: und Cigarrenfabrit in Budweis viele tichechische Arbeiter und Arbeiterinnen in die Stadt gezogen.

Ein weiterer Grund des starken Anwachsens der slavischen Bevölkerung liegt in der von den Budweiser Dekonomen vorgenommenen Parzellierung der nächst der Stadt gelegenen Ackergründe. Aus den wogenden schönen Weizen- und Kornselbern wurden lauter kleine Gärten, deren Besitzer sich kleine ebenerdige Hänschen dauen dursten. Wie die Pilze wuchsen diese Gebäude aus der Erde hervor. Rasch wurden sie alle von tschechischen Zimmerleuten, Maurern, Tischern und anderen Handwerfern bezogen; mit einem Male machten sich Hunderte von tschechischen Familien seshaft. Seute sind diese Leute Wähler und schreien: "Budzweis muß tschechisch werden!"

Seit langen Sahren ichon haben fich in Budweis auch tichechische Apotheter, Aerzte und Abvokaten niebergelaffen und an die Spite ber tichechischen Bewegung gestellt. Seit 1879 aber sind fast famtliche Beamtenstellen mit Tichechen besetzt worden, obwohl viele dieser Berren des Dentschen nicht voll= ständig mächtig find. Die Bahl ber beutschen Beamten beim Poft: und Telegraphenwesen, im Steuer: fache, bei ben Bermaltungsbehörden ift eine geringe geworden; allerwärts bominieren die Tichechen; in ben Schreibstuben, in den Berhandlungsfälen, hinter bem Schafter hört man jest mehr tichechijch als beutsch. Unr die Gerichtsbeamten find größtenteils noch Dentiche. Die zahlreichen Firmentaseln ber Stadt find zwar noch meift bentich, auch die Berfebreiprache des befferen Bublifums ift noch bie bentsche. Die Menge ber tleinen Leute spricht jedoch vorwiegend tichechisch, wie auch die tschechischen Beamten anfangen, ihr Ibiom allerwärts mit Nachdruck hervorzukehren. Das Stadtverordnetencollegium ist bereits zu einem Drittel tschechisch; nur in den ersten zwei Wahlkörpern haben sich die Deutschen bisher behauptet.

Gine mächtige Körderung hat die tschechische Bewegung in Budweis burch bas tichechische Schulwefen erhalten. Beute verfügen die Tichechen ber Stadt über ein Obergynmasium, das bereits 8 haupt= und 8 Parallelflaffen gahlt, eine Privatunterrealichnle, welche von bem Budweiser tichechijden Schulverein und dem Lande erhalten wird, über eine fechstlaffige Anabenvolksichule, eine Dadochenvolksichule, eine gewerbliche Kortbildungsschule und eine Privatmädchen= ichule. Die Lehrer an biefen Unstalten find burch= gehends Tichechen, welche mit Leidenschaftlichkeit nationale Ziele fordern. Das bischöfliche Priefter= feminar, bas einst überwiegend beutsch mar, ift eine ausschließlich tichechische Anstalt geworden, die heute von 118 Tichechen und nur von 5 Deutschen besucht wird. Drei dieser Deutschen haben übrigens tichechische Mittelschulen absolviert. Die Deutschen im südlichen Böhmen, welche fich bem geiftlichen Stanbe wibmen wollen, ziehen es vor, nach Ober= und Nieberöfterreich in die deutschen Klöster zu gehen. Nicht vier Wochen fönnte es ein Deutscher, der seiner Nationalität treu bleiben wollte, in dem Priefterseminare zu Budweis aushalten! Merkwürdig, daß sich gang biefelbe Er= icheinung auch in den bischöflichen Seminaren zu Prag, Königsgräß, Olmüß, Laibach und Trient zeigt!

Die deutschen Bildungsstätten (1 Staatsgymnasium mit 8 Haupt = und 3 Parallestlassen, 1 Oberrealschule mit 7 Klassen, 1 Lehrerbildungsanstalt, 4 Knaben- volksschulen mit je 5 Klassen, 4 Mädchenvolksschulen mit je 5 Klassen, 1 Knabenbürgerschule, 1 Mädchen- bürgerschule, 1 gewerbliche Fortbildungsschule, 1 Privatvolksschule und 4 Kindergärten mit 7 Abeteilungen) haben seit einigen Jahren minderen Zuzug, da die Tschechen Mittel aller Art ausbieten, um deutsche und tschechische Knaben von dem Besuche deutscher Schulen abzuhalten. Die Lehrkräfte dieser Schulen sind größtenteils Deutsche.

Die Geistlichen ber ordentlichen Seelsorge in Budweis sind mit Ausnahme eines beutschen Katecheten alle Tschechen. Der Bischof Rziha ist ber Geburt und Ueberzeugung nach ebenfalls Ticheche; doch hat

er bis heute Gerechtigkeit und Mäßigkeit gezeigt. Unter den Domherren giebt es nur einen Deutschen. Die Geistlichen außerhalb der ordentlichen Scelforge gehören jedoch meist der deutschen Nationalität au; es sind das einige aus dem Cisterzienserstift Hohensturth stammende, am deutschen Gymnassium wirkende Professoren und die von dem Grasen Schönborn, dem früheren Budweiser Bischof, in das ehemalige Piaristen-Rloster versetten Redemptoristen.

Seit 1882 haben endlich die Deutschen in Budweis die ihnen brohenden Befahren erfannt und mancherlei Dlagregeln gegen die tichechische leber= flutung getroffen. Nicht bloß in Budweis felbit. fondern auch in fünf Dörfern der Sprachinsel wurden Ortsgruppen bes Wiener beutschen Schulvereins errichtet. Neue beutsche Schulen und Kindergärten hat man ins Leben gerufen, deutsche Bibliotheten aufgestellt und vor allem den überaus segensreich wirkenden "Deutschen Böhmerwaldbund" geschaffen, ber bem weiteren Vorrücken ber Tichechen energisch entgegentritt und das deutsche Element der Sprachinsel, wie des ganzen südwestlichen Böhmen wirt= schaftlich zu fräftigen versucht. Zudem ist das Nationalgefühl bei den Deutschen der Budweiser Sprachinfel in lebhaftem Steigen begriffen. Rategorie von Deutschen, die da früher sagten: "3ch bin kein Deutscher, ich bin kein Tscheche, ich bin ein Budweifer", ift nabezu ausgestorben. Die deut= schen Handwerksgesellen haben sich zu einem Gesellen= bunde vereinigt, der von den Tichechen auf das ge= hässigste angegriffen wird, weil er sich als eine neue deutsche Schupwehr darstellt. Allseitig streben jett die Deutschen in Budweis darnach, deutsche Dienst= mädchen und beutsche Lehrlinge aus bem beutschen Böhmerwalbe zu erlangen, um bas Zuströmen tichechischer Dienstboten und Lehrlinge einzuschränken und ichließlich gang zu verhindern. Die beutschen Bürger fangen an, sich immer fester aneinander zu schließen und tichechischen Agitationen und Uebergriffen, die vielfach von der tichechischen Geistlichkeit ausgehen, energisch entgegenzutreten. Die beutschen Interessen ber Sprachinsel werden jett auch durch bie deutsche Presse, namentlich durch das "Budweiser Kreisblatt", die "Budweiser Zeitung" und die "Mitteilungen des deutschen Böhmerwaldbundes", recht gut vertreten. Go barf man gewiß hoffen, bag bas Wort eines tschechischen Dichters: "Bald wird auch

Budweis, die lette Barbarenburg in Südböhmen, fallen, welche wir Tschechen schon so lange belagern", nicht in Erfüllung gehen, sondern vielmehr zu Schanden werden wird.

Zweifelhaft bleibt es aber, ob alle 23 deutschen Dörfer der Budweiser Sprachinsel ihren deutschen Charakter bewahren werden. Viele der Dörfer sind aufs äußerste gefährdet, namentlich Rudolfstadt, Gutwasser, Schindelhöf, Hadelhöf, Böhmisch-Fellern, Strodeniß, Pfaffendorf, Hummeln, Cernoduben, Dirns

fellern, Wes am Berg, Vierhöf und Psaffenhöf, obwohl die ersten sieben der genannten Ortschaften deutsche Schulen haben. Sollten diese 14 Dörser und die schulen fast ganz verlorenen Ortschaften Payreschan, Strubs, Abamsstadt und Porschitz den Deutschen erhalten bleiben, bez. wiedergewonnen werden, so müssen der deutsche Schulverein und der deutsche Böhmerwaldbund noch ganz andere Hilse bringen, als es bis jett geschehen ist.

## 2) Die deutsche Sprachinsel von Vilsen.

Alls eine zweite beutsche Sprachinsel Böhmens kann das Deutschtum der Stadt Pilsen aufgefaßt werden, nachdem der Jusammenhang dieser Stadt mit dem geschlossenen deutschen Sprachgediete im Südwesten und Nordwesten durch das stetige Einströmen von Tschechen in die ehemals rein deutschen, nunmehr aber start gemischten Orte Litig (764 Deutsche und 921 Tschechen) und Malesig (260 Deutsche und 234 Tschechen) mehr und mehr durchbrochen wird. Im Norden, Osten, Südosten und Besten war Pilsenschen in früherer Zeit von dem tschechischen Sprachzgebiete umlagert; insbesondere waren es die tschechischen Ortschaften Sturnian, Weipernig, Tluzva und Krschimig, welche sich im Westen zwischen Pilsen und das deutsche Gebiet bei Nürschan einschoben.

Im Jahre 1850 konnte Vilsen noch als eine überwiegend bentsche Stadt gelten; wenn auch bamals schon unter 15,000 Bewohnern 3-4000 Tichechen wohnten, so that dies dem deutschen Charafter der Stadt nur geringen Abbruch. Magistrat und Stadt= verordnete, faiferliche und ftädtische Beamte, höhere und niedere Schulen waren ausschließlich beutich; nur der Gottesdienst wurde damals ichon in tichechischer und beutscher Sprache abgehalten. allmählich hat fich aber das tichechische Clement in Pilsen vermehrt, verstärft. In Folge des Aufblübens bes Steinkohlenbergbaues strömten Taufende von tschechischen Arbeitern in die Vilsener Borstädte ein und gaben benfelben einen tichechischen Unftrich. Die bentsche Bürgerschaft wurde mehr und mehr auf das Innere, den Mern der Stadt, beidränkt. schon vor ber Berföhnungsara hatten die Tschechen tichechische Boltsschulen errungen. Desgleichen ge-

wannen fie bereits im Jahre 1867 im Stadtverordneten= collegium die Majorität. Im Jahre 1878 waren die städtischen Körperschaften schon dermaßen tichechisiert. daß man die alten deutschen Stragennamen durch urtschechische zu ersetzen bez. zu erganzen magte. Seute find die Deutschen in Vilsen, 6827 an der Babl, nicht mehr das herrschende, sondern nur noch das geduldete Element, dem die 31,600 Tichechen auf Tritt und Schritt ihre Macht fühlen laffen. Mit Mühe und Not können sich die Deutschen in Pilsen, obwohl fie jest noch mehr Steuern entrichten als die viermal so zahlreichen Tschechen, kanm ihre deutschen Schulen bewahren; an neue, höchft nötige Schulen bürfen fie nicht benten. Bor einigen Sahren strebten sie beispielsweise die Errichtung einer neuen deutschen Schule in ber Prager Vorstadt au. Der tichechische Magistrat lehnte das Gesuch der Deutschen rundweg ab. Man wandte fich an den Landesschulrat in Prag, der damals schon überwiegend tschechisch war, aber doch die Berechtigung der deutschen Korderung anerkannte und die Gründung einer deutschen Schule in der Prager Vorstadt anordnete. Tropbem famen bie Dentschen zu teiner Schule, benn bas Unterrichtsministerium stellte sich auf den Standpunkt der Tichechen und erklärte sich mit der Nichtbewilligung ber deutschen Bilbungsftätte einverstanden. Go hat sich endlich ber beutsche Schulverein ins Mittel legen muffen; mit einer nicht unbeträchtlichen Summe hat er in der Prager Vorstadt zu Vilsen eine zweiklaffige deutsche Bolksschule ins Leben gerufen, die fo gut gedieh, daß sie fürzlich um zwei Alaffen vermehrt werden mußte. Wahrscheinlich werden sich übers Jahr noch weitere neue Klaffen nötig machen. Im

Ganzen verfügen jett die Deutschen in Pilsen über eine Mädchenbürgerschule und zwei Knabenvolksschulen, an benen übrigens zahlreiche tschechische Lehrkräfte angestellt sind, die die deutsche Sprache vielsach nicht beherrschen, über ein Obergynnasium, eine Oberrealschule, eine höhere Gewerbeschule und eine Mädchenfortbildungsschule. Die Tschechen hingegen besitzen acht Bolksschulen und zwei Bürgerschulen, eine Oberrealschule, ein Obergynnasium, eine in der Entwicklung begriffene Fachschule für Handlungsgehilfen und eine Mädchenfortbildungsschule.

Die früher überwiegend deutsche Handelskammer in Bitjen ift leiber auch tichechifiert. Ginige Jahre hielten sich Dentsche und Tschechen die Wage; jest find lettere in entichiedener Majorität, und leider fteht zu befürchten, daß die Deutschen noch weitere Site einbüßen werben. Der von ben tichechischen Rührern auf die beutschen Raufleute ausgeübte Drud ist ein so gewaltiger, daß mancher Raufmann, um feine tichechische Rundschaft nicht zu verlieren, ent= weber gar nicht wählt ober seine Stimme ben tiche= difden Canbibaten giebt. Die Staatsbeamten find heute jum größeren Teil Tichechen. Allerwärts do= minirt bas flavische Ibiom. Daß die städtischen Beamten ausschließlich ber tichechischen Nationalität angehören, kann als felbstverständlich gelten. ber fatholischen Geiftlichkeit sind nur wenige beutsche Franzistaner vertreten; die Mehrzahl der Priester find Tichechen.

Doch hat die tichechische Herrschaft in Pilsen bas eine Gute mit sich gebracht, daß die Dentschen jum Bewußtsein ihrer Nationalität gefommen find, baß fie gelernt haben, fest zusammen zu halten, baß fie heute den Tichechifierungsbestrebungen ungleich härteren Wiberstand entgegen seten als in ben früheren Jahrzehnten. Aus verschiedenen Thatsachen geht bies flar hervor. Im Jahre 1882 fand ein großes beutschnationales Sangerfest in Biljen ftatt. Der Lefeund Unterhaltungsverein, ber bis babin ber Sammel= punft der besten beutschen Rreise in Vilsen gewesen, verlor nach diesem Teste zufolge ber benunciatorischen Ungriffe ber Pilfener und Prager Tichechenblätter alle Mitglieder, welche ein öffentliches Umt befleibeten. Man wollte ben von tichechischer Seite bestgehaßten Berein aus ber Welt ichaffen. Das Resultat bieser Agitation war aber ein gang anderes, als es die Tichechen erwartet hatten. Binnen Jahresfrift mar ber Verein an Mitgliebern weit zahlreicher als er es je gewesen, und diese Mitglieder waren gut deutschenationale Männer. Heute ist der Berein der Mittelspunkt des beutschen Lebens in Pilsen, stellt seine Lokalitäten den übrigen deutschen Vereinen bereitzwillig zur Verfügung und empfängt sehr häufig Gäste aus dem deutschen Hinterlande.

Die Gründung bes "Dentschen Nationalvereins für das westliche Böhmen" ist ferner von hervor= ragendem Ginfluß auf bas Bilfener Deutschtum gemejen; unter ber Leitung bes Grafen Boos-Balbed stehend, hat sich dieser Berein, der bereits 1600 Mitglieder gahlt, große Berdienfte um die deutsche Sache in Vilfen und im Westen bes Böhmerlandes Namentlich hat er sich durch zahlreiche erworben. Wanderversammlungen und Kaifer Jojef=Keste bemüht, bas beutiche Bewußtsein ber Rleinburger und Bauern in der Umgebung Viljens zu heben. Auch andere deutsche Bereine forgen für die Pflege deut= icher Gesinnung in Piljen. Besonders sind es die wackere deutsche Liedertafel und der deutsche Krieger= Letterer murbe von ausgeschiebenen Dit= verein. gliebern bes tichechischen Beteranenvereins gegründet und weift bereits eine stattliche Mitgliederzahl auf. Besonders stark ist die Pilsener Ortsgruppe bes beutschen Schulvereins; fie gahlt über 800 Mitglieder und bringt jährlich mehr als 2500 Kl. auf. biefem Bereine haben die Deutschen Bilfens einen wirtsamen und gewichtigen Saftor, um der ferneren Tichechisierung fraftig entgegen zu arbeiten. es ichon vor 20 Jahren einen folchen Schulverein gegeben, so mare heute die Lage ber Deutschen in Bilsen, wie in hundert anderen Orten, eine ungleich In jüngster Zeit ift endlich die Reihe ber beffere! beutschen Vereine in Lilfen noch um einen Bewerbe= und Arbeiterverein und um einen Berein ber Sandlungsgehilfen vermehrt worden. Auch diefe Bereine werden der deutschen Sache dienen. die Deutschen Vilsens beute mehr als je sich durch Opferfreudigkeit auszeichnen, geht aus ihren Spenden für ihr deutsches Theater hervor. Dieses Theater, 1868 gebaut, litt an ichweren finanziellen Röten, und die Tichechen hofften ichon, daß daffelbe als billige reife Frucht ihnen in den Schoß fallen werde. Da brachten die Vilsener im Vereine mit anderen Deutschen Böhmens in einem Jahre 35,000 Fl. auf, und das beutsche Theater war gerettet!

Jedenfalls wird es mit dem deutschen Elemente in Pilsen nicht weiter rückwärts gehen; eher darf ein allmähliches Erstarken erhofft werden. Die Deutschen, durch jahrelangen, heftigen Kampf um eins der höchsten Güter, die Muttersprache, gehärtet, halten heute fester zusammen als vor 30 Jahren und segen

heute allen Tschechisierungsbestrebungen einen viel stärkeren Widerstand entgegen als zu der Zeit, wo man noch in dem Jrrtum befangen war, die deutsche Sprache breite sich in den flavischen Volksstämmen Desterreichs von selbst aus.

## 3) Die deutsche Sprachinsel von Brag.

Stetig und nicht gerade langfam ift bas beutsche Element in Brag und beffen Vororten zurückgegangen. Noch in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts fonnte die Sauptstadt Böhmens als eine vorwiegend beutsche Stadt gelten; nach ber Volkszählung vom Jahre 1856 bekannten sich z. B. in Brag 73,000 Gin= wohner zur beutschen und nur 50.000 zur tiche= chischen Nationalität1). Selbst wenn man annimmt, daß unter den 73,000 Deutschen sich 5-6000 deutsch= redende Ticheden befanden, jo wird doch niemand bestreiten, daß die Deutschen Prags im Jahre 1856 in der Mehrheit waren. In der Verwaltung der Gemeinde und auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens hatten damals die Dentschen eine führende Stellung. Un ben beiben Hochschulen murbe bamals nur beutsch gelehrt; an den Bolksschulen jedoch machte sich das tschechische Element schon in stärkerer Weise geltend. Im Jahre 1861 hatten die Tichechen in ber Gemeindevertretung bereits die Majorität er= rungen, und rudfichtslos ging bie neue Stadtver= waltung gegen die deutschen Volksschulen vor; nur burch Zwang von oben konnte der tschechische Ma= giftrat gur Forterhaltung der deutschen Bildungs= ftätten genötigt werden, und wiederholt mußten in Brag und seinen Bororten Erecutivmaßregeln ber Behörden in Unwendung gebracht werden, um die Errichtung notwendiger neuer deutscher Bolfsichulen burchzuseken. Bum nicht geringen Teil ift es ben Dentschen in Prag felbst beizumeffen, daß sich da= selbst ein Umschwung zu Ungunften bes beutschen Elements vollzogen hat. Die Rührer ber Deutschen huldigten mährend der fechziger Jahre einer nicht geringen Sorglosigfeit; fie glaubten, die beutiche Sprache breche fich von felbst Bahn und die Steige=

rung des Nationalgefühls bei ihren Gegnern sei nur eine künstliche und vorübergehende. Es würde für das Deutschtum in Prag ungleich besser stehen, wenn man vor 25 Jahren nur einen Teil der Rührigkeit und des Eisers entwickelt hätte, welcher den Deutsschen vom Ende der siedziger Jahre nachgerühmt werden kann.

Nach der Volkstählung vom Jahre 1880 lebten in Prag 32,657 Deutsche und 125,742 Tichechen. In den Prager Vororten war das Verhältnis folgendes:

| Smichow             | 3044 | Deutsche, | 21,520 | Tichechen, |
|---------------------|------|-----------|--------|------------|
| Karolinenthal       | 2827 | ,,        | 14,147 | ,,         |
| Königl. Weinberge   | 1672 | ,,        | 12,868 | "          |
| Biztow              | 1011 | ,,        | 20,062 | "          |
| Alein = Bubna       | 235  | "         | 3348   | "          |
| Groß = Holleschowig | 211  | ,,        | 6820   | ,,         |
| Lieben              | 186  | "         | 9348   | ,,         |
| Reph                | 122  | ,,        | 985    | ,,         |
| Bubenc              | 110  | ,,        | 1255   | "          |
| Muste               | 93   | ,,        | 3278   | "          |
| 2Byjchehrab         | 57   | ,,        | 3770   | ,,         |
|                     | u.   | 1. f.     |        |            |

Es betrug also die Gesamtstärke des beutschen Elementes in der Prager Sprachinsel nach den Ergebnissen der letten Zählung mehr als 42,000 Köpfe.

In Birklichkeit ist die Zahl der Deutschen in Prag und seinen Vororten eine größere: nicht blos Hunderte, sondern Tausende von Deutschen haben sich aus verschiedenen Gründen, zum Teil aus Geschäftsrüchsichten, als Tschechen bekannt; namentlich ist die Zahl der deutschen Israeliten, die es für geraten fanden, sich dem herrschenden tschechischen Elemente anzuschließen, keine geringe. In Hollesschwitz weist z. B. die Volkszählung nur 211 Deutsche auf, und doch besuchen die dortige vom deutschen

<sup>1) &</sup>quot;Das Deutschtum in Böhmen" von Professor Knoll, pag. 12-13, Dresben 1885.

Schulverein errichtete bentiche Schule nicht weniger als 245 beutsche Schulkinder, von denen allerdings etwa 100 aus den Nachbardörfern stammen mögen. Lieben soll mur 186 Deutsche zählen, und doch werden in der deutschen Schule des Ortes mindestens 100 beutsche Kinder unterrichtet. Am deutlichsten zeigt sich die Unrichtigkeit der Volkzählung bei der Ortschaft Werschowig. Hier sollen nur 5 Deutsche leben; die deutsche Schule daselbst aber wird allein schon von 120 deutschen Kindern besucht. Man wird also kaum sehl gehen, wenn man die Zahl der Deutschen in der Landeshauptstadt Prag und ihren Vororten nm etwa 12,000 höher annimmt und sie auf rund 55,000 veranschlagt.

Einen weiteren Rückgang wird bas Deutschtum in Prag mahrscheinlich nicht erleiben. Die beutschen Rreife ber Stadt thun auf nationalem Gebiete jest vollauf ihre Schuldigfeit und haben eine Reihe von Organisationen geschaffen, durch die der Entnationalifierung ber beutschen Bevölferung entschieden vorgebeugt wird. Ja man fann sogar die Hoffnung hegen, daß, günstige staatliche Verhältnisse voraus= gesett, das deutsche Element in Prag viele von ihm gegenwärtig verlorene Positionen mit ber Zeit wieder einnehmen werbe. Die Stadt zeigt jest allerbings ein vorwiegend flavisches Gepräge, boch hat fich im öffentlichen Verkehr und im gesellschaftlichen Leben die beutsche Sprache auch heute noch ihre Geltung bewahrt. Die Firmentafeln und Stragen= namen find jest noch meift beutich und tichechisch. Nicht weniger als 10 große Ortsgruppen des deut= ichen Schulvereins finden sich in Prag und feinen Bororten: brei in Prag, je eine in Karolinenthal, Holleschowit, Lieben, Rleinseite, Bigfow, Weinberge und Smichow. Diefe 10 Ortsgruppen verfügen über bedeutende Ginnahmen; beispielsweise konnte die Männerortsgruppe Brag im Jahre 1884 12,788 Kl. an ben Centralvorstand nach Wien abführen; die Ortsgruppe Karolinenthal nahm 1884 gegen 1200 Fl. Im "Deutschen Berein" haben die Deutschen der Stadt und der Bororte ihren nationalen und ihren politischen Mittelpunkt; in der "Concordia", finden die deutschen Schriftsteller und Rünftler ihre Interessenwahrung, und der "Deutsche fäufmännische Berein", welcher auch die faufmannischen Gehilfen umfaßt, vereinigt ben beutschen Raufmannsstand

Bon besonderer Bedeutung für das Prags 1). Deutschtum der Stadt ift ber im Jahre 1884 er= richtete "Deutsche Sandwerferbund", beffen Gründung sich als eine der wichtigsten und glücklichsten Maßregeln zur Wahrung und Sebung ber deutschen Interessen erweist. In früherer Zeit hatte man in den maßgebenden beutschen Arcisen Prags die Berührung und den steten Zusammenhang mit ben beutschen Sandwerkern fast gang außer acht gelaffen, und so waren die in Prag anjässigen beut= ichen Rleingewerbetreibenden, von ihren Stammes= genoffen fast gar nicht beachtet und von den Tschechen bedrängt, durch das Bedürfnis nach Erwerb und Lebensunterhalt vielfach genötigt worden, sich ihres Volkstums zu entäußern und gemeinschaftliche Sache mit den Begnern zu machen. Erft das erwachende Nationalbemußtsein brachte auch die Notwendigfeit gegenseitigen Unschlusses aller Schichten ber beutschen Bevölkerung den deutschen Führern Prags zu vollem Bewußtsein. Der Gebante, einen Mittelpunkt für die deutschen Gewerbtreibenden zu schaffen, fand all= jeitig Anklang, und jo entstand der deutsche Sand= werkerbund, der heute schon 2700 Mitglieder zählt und sich als eine feiner Hauptaufgaben gestellt hat, beutschen Lehrlingen und Gesellen, wie auch beutschen Arbeitern und Dienstmädchen in Brag Unterkommen und Arbeit zu verschaffen. Außerdem bestehen in Prag zahlreiche burchaus bentsche Geselligkeitsvereine, der "Deutsche Turnverein", mehrere deutschnationale Turnerverbindungen, die Liebertafel der deutschen Studenten und ber Männergefangverein "Tauwis". In Smidow schließt sich bas gesellige Leben ber Deutschen an den dortigen Fortbildungsverein und Gesangverein an, in Karolinenthal an die besonders rührige Schulvereinsortsgruppe und auf der Klein= seite an den seit zwei Jahrzehnten bestehenden Verein "Unstria". Die gefamte beutsche Studentenschaft ber in Prag bestehenden zwei Sochschulen findet in der "Lefe= und Rebehalle der deutschen Studenten" ihren Mittelpunkt. 3m "Deutschen Saufe" und in ber "Deutschen Turnhalle" endlich haben die Deut= ichen Brags einen unveräußerlichen Befit 2).

<sup>1)</sup> Nach einem in ber Wiener "Deutschen Zeitung" im Januar 1885 erschienenen Berichte über bie Lage best beutschen Elements in Prag.

<sup>2)</sup> Im Ganzen hat Prag mit seinen Bororten gegen 100 beutsche Bereine!

Prag ift noch heute ber Sit ber ältesten beutschen Universität und des ältesten deutschen Polytechnikums; beide Hochschulen sind aut besucht: die Universität hat 1450, das Volytechnikum 400 Hörer. heute besitzen die Deutschen in Prag fünf deutsche Gymnafien, drei deutsche Realschulen, eine deutsche Lehrer- und eine deutsche Lehrerinnenbildungsanstalt, eine deutsche Sandelsafademie und ein deutsches Mädchen=Lyceum1). Trot der starken Agitation der Tichechen giebt es jett noch in Prag 7 überfüllte deutsche Volks - und Bürgerschulen, deren Erhaltung die tichechische Stadtvertretung nicht abweisen fann. In diesen beutschen Schulen werden gegen 4000 Rinder unterrichtet. Außerdem besuchen noch un= gefähr 3000 Schüler die 24 deutschen Privatschulen, die feit langer Zeit schon in Prag bestehen. in Smichow, Bizkow und Weinberge giebt es deutsche Volks: und Bürgerschulen, während in den Vororten Holleschowit, Lieben und Werschowit Schulen des

1) Deutsche Zeitung, Januar 1885.

deutschen Schulvereins dafür Sorge tragen, daß die Jugend nicht entnationalifiert werde. Für die deutichen Kindergarten in Prag forgt der deutsche Schulpfennigverein, für diejenigen in den Vororten der Berein deutscher Schulfreunde. Der deutsche Theater= verein strebt die Errichtung eines der Würde und ben Bedürfnissen bes Deutschtums entsprechenben Nationaltheaters an, nach bessen im Laufe ber nächsten Jahre bestimmt erfolgenden Serftellung Brag drei deutsche Schauspielhäuser besitzen wird 1). Alle diese Thatsachen legen Zeugnis dafür ab, daß die deutsche Bevölkerung der Prager Sprachinsel noch lange nicht baran benkt, im tichechischen Bolkstume aufzugeben, im Gegenteil ihre Kräfte jest aufs äußerste auftrengt, um die Stellung, die ihr gebührt, und den verlorenen Ginfluß wieder zu gewinnen. Die Deutschen in Prag haben sich felbst wiedergefunden und dürfen voller Hoffnung in die Zukunft ichquen!

#### 4) Die deutsche Sprachinsel von Böhmisch-Aicha.

ells beutsche Sprachinsel sind auch die beiden ena zusammenhängenden Orte Böhmisch-Nicha und Schloßbezirk aufzufaffen. Beide Gemeinden werden von 1712 Deutschen und 1385 Tschechen bewohnt und sind ringsum non tichechischen Ortschaften geschloffen: im Westen von Knezic, Rownen, Rlein-Nicha, Smrzow, Budikow und Schelbit, im Norden von Ilt-Aicha, Domaslowit (Meierhof), Bleetin, Modlibow, Javornik, Projemit, Jirickow, Svietla, Rostein, Ober= und Unter=Baset, im Often von Ratharinsfeld, Bilai, Luhov, Bohdantow und Potrasowiß. Jenseits dieser tichechischen Orte liegt bas geschloffene nordböhmische beutsche Sprachaebiet, von welchem die kleine Sprachinfel nur 1-2 Meilen entfernt ift.

In Böhmisch : Nicha ift ein langsames, aber stetiges Rückwärtsgehen bes beutschen Glements bemerklich. Bor 60—70 Jahren war die Stadt ganz beutsch, und die Bewohner hielten es nicht für nötig, tichechisch zu lernen. Heute bildet das tschechische Element, das noch fortwährend durch tschechische Arsbeiter verstärft wird, eine beachtenswerte Minderheit, die einstmals zur Herrschaft gelangen kann, und die

Deutschen finden es ratiam, sich das tichechische Idiom anzueignen. Kür die nächsten Jahre ist aller= bings die Tschechisierung der Deutschen in Böhmisch= Nicha und Schlogbegirf nicht zu fürchten, benn fie verfügen noch über eine fünftlaffige Bolksschule (berzeit 318 Schüler), über eine dreiklaffige Knaben= bürgerichule (41 Schüler), einen deutschen Kinder= garten (zwei Abteilungen mit 104 Kindern) und eine Reihe von Vereinen, in denen der deutschenationale Gebanke zum Ausdruck kommt. Die Tschechen ber Sprachinsel sind aber ungemein rührig, suchen bie tichechische Schule, die ichon 384 Schüler gablt, in die Sohe zu bringen und entfalten ebenfalls eine bedeutende Kraft in den tschechischen Vereinen. Ortsgeiftlichkeit ift tichechisch und steht gang auf ber Seite ber Tichechen; nur ber eigens für die beutsche Schule angestellte Ratechet ift ein Deutscher, ber auch im Botteshaufe beutsche Dleffe lieft. Hur bann, wenn der einzigen großen Kabrit, welche in Böhmisch= Nicha besteht, deutsche Arbeiter zugeführt werden, wird sich ber beutsche Charafter ber fleinen Sprach= insel auf die Dauer aufrecht erhalten laffen.

<sup>1)</sup> Cbendafelbft.

## 5) Die deutsche Sprachinsel von Sehndorf-Weska bei Yardubik.

Jungen Ursprungs ift die fleine beutsche Sprachinfel von Sehndorf-Westa bei Pardubit. Alls durch ben Subertusburger Frieden im Jahre 1763 Schleffen endanltig an Preußen abgetreten murbe, fehrten hunderte von beutschen Familien ihrer alten Seimat ben Rüden, um in treuer Anhänglichfeit an Defterreich fich im Raiferstaate neue Wohnsite zu gründen. Jojeph II. ließ auf der Staatsherrichaft Bardubis in Böhmen viele ber ausgebehnten Teiche troden legen, die gewonnenen Gründe unter die neuen Unfiebler verteilen und das erforderliche Baumaterial beistellen. Auf diese Weise entstanden in der Um= gebung ber tichechischen Städte Pardubit und Solis gehn Ortichaften mit gang beutscher und gwar ichle= fischer Bevölkerung: Gunftdorf, Rleindorf, Teichdorf, Trauerborf, Dreiborf, Streitdorf, Maidorf, Reu-Jesnitichan, Besta und Cehndorf 1).

Trot der fleinen Bauerngüter, die meift nur wenige Acer umfaßten, und trot ber mageren und fandigen Teichgründe fühlten sich die an Arbeit und Sparfamfeit gewöhnten Unswanderer bald heimifd. Lange Jahrzehnte erhielten sich die zehn beutschen Dörfer ziemlich rein von fremder Beimischung, bis allmählich boch ein Ort nach bem anderen tichechifiert murbe. Den meiften Orten fehlte es nämlich an beutschen Schulen; man war genötigt, beutsche Brivatlehrer zu halten oder die Kinder in benachbarte tichechische Schulen zu ichiden, in welchen ber anfangs zugesagte beutsche Unterricht bald eingestellt wurde. Auch für beutschen Gottesbienst mar nur ungenügend geforgt; benn nur vier Mal im Jahre, fpater fogar nur zwei Dal wurde in bem tichechischen Datschit für bie deutschen Bewohner von Sehndorf, Trauerdorf, Rleindorf, Teichdorf und Dreidorf eine deutsche Predigt gehalten. Seit 1850 haben aber biefe deut= ichen Gottesbienste gang aufgehört. Bunftdorf und Besta, nach bem tichechischen Sezemit eingepfarrt, hatten bis zum Jahre 1850 auch dann und wann beutsche Predigt. Als der tichechische Pfarrer diefelbe aufgab, murrten bie beutschen Pfarrfinder und wollten den Behnten nicht mehr leiften; doch ließen

So brancht man sich nicht zu verwundern, daß Reu-Jesnitschan, Maidorf, Streitdorf, Teichdorf, Trauerdorf und Dreidorf heute vollständig tschechissert sind, Kleindorf und Gunstdorf aber, wo nur noch die Alten deutsch reden, demselben Schicksal bald ersliegen werden. Gin tragisches Geschick, das diese treuen Schlesser ereilte! Ihre Anhänglichkeit an Desterreich bezahlen sie mit dem Aufgeben ihrer Nationalität.

Nur die zwei größten Ansiedlungen, Westa und Sehndorf, haben ihr deutsches Gepräge ziemlich gut bewahrt. Die Zählung von 1880 weist für Westa 67 Deutsche und 71 Tschechen und für Schudorf 21 Deutsche und 161 Tschechen auf. Für Westa, wo sich zahlreiche tschechische Frauen und Dienstboten sinden, mag die Angabe richtig sein; das Zählungseresultat für Sehndorf ist aber ganz entschieden falsch. Nach eingezogenen Erkundigungen leben gegenwärtig in Sehndorf noch 36 deutsche, 10 tschechische und 2 utraquistische Familien.

Daß die beiben Dörfer Sehndorf und Wessa heute noch deutsch sind, verdanken sie der Zähigkeit, mit welcher sie an dem deutschen Unterrichte sesthielten. Wessa besitz seit dem Jahre 1823 eine deutsche Schule, die von 1830—1862 unter einem tüchtigen Lehrer in großer Blüte stand, darauf zehn Jahre lang der Gesahr ausgesett war, durch einen ticheschischen Lehrer und tichechische Capläne flavisiert zu werden, endlich aber, auf wiederholtes Ansuchen der Gemeinde, durch den Landesschulrat den deutschen Charafter zurückerhielt. Diese Schule zählt jeht 38 Kinder; der Lehrer hat mit mancherlei Schwierigkeiten zu fämpsen, da die aus gemischten Schen stammenden Kinder vielsach bei ihrem Schuleintritt nur eine sehr geringe Kenntnis des Deutschen zeigen.

Sehndorf hat von 1825 bis in die neueste Zeit herauf seine Jugend durch deutsche Privatlehrer unterrichten lassen und standhaft den tschechischen Lockrusen widerstanden, welche die deutschen Kinder

fie sich, zu ihrem großen Nachteil, von der Behörde bald beruhigen 1).

<sup>1) &</sup>quot;Mitteilungen" best beutschen Schulvereins gu Bien Rr. 17, pag. 8-9.

<sup>1)</sup> Rach einer fdriftlichen Mitteilung bes herrn Th. Anberle in Sebnborf.

in die tschechischen Schulen der umliegenden Ortsschaften hineinziehen wollten. Da das Gebiet an der Elbe von Pardubit dis Königgrät und darüber hinaus der Hauptsit der Hussischen war und der sanatische Hussischen Gelangt ist, als irgendwo anders, so mußte man erwarten, daß die armen deutschen Bauern in Sehndorf troß ihrer staunenswerten Zähigkeit im slavischen Elemente untergehen würden. Schon begannen die wenigen in Sehndorf ansässigen Tichechen in der bekannten Weise ihre Arbeit der Wühlerei und Verhetung. Da griff der beutsche Schulverein helsend ein und errichtete 1881 eine deutsche Schule, die recht

gut gebeiht, gegenwärtig von 44 Schülern besucht wird und der beutschen Gemeinde einen festen Halt giebt. Die umwohnenden Tschechen besehden zwar die neue Bildungsstätte aufs äußerste: der Pfarrer weigerte sich, deutschen Religionsunterricht zu erteilen; das Pardubiger Tschechenblatt "Prnstyn" brachte spaltenlange gehässige Artifel über Sehndorf und seinen Lehrer; deutschen Juhrleuten des Dorfes wurde sogar von ihren tschechischen Herren der Verdienst entzogen; allein die deutsche Schule in Sehndorf behauptet sich, namentlich seit sie im November 1885 ein neues Schulgebäude erhalten hat, und ist ein wahrer Hort sür die kleine Sprachinsel.

## 6) Peutsche Minderheiten in den tschechischen Mittel: und Kleinstädten Böhmens.

In den größeren Orten des tschechischen Sprachgebietes in Böhmen findet sich auch heute noch ein kleiner Rest deutscher Bürger und Beamten, doch schmilzt dieser Rest zusehends zusammen und verliert mit jedem Jahre an Bedeutung.

So gering aber, als die lette Volkstählung diese beutschen Minderheiten beziffert, sind sie bei weitem nicht; in der Regel wird man die doppelte, oft auch die dreis und viersache Zahl der Deutschen annehmen können. Nach der Zählung vom Jahre 1880 war das Verhältnis der Deutschen zu den Tschechen in den Städten des tschechischen Sprachgebietes folgendes:

|                   |      |           | -     |            |  |
|-------------------|------|-----------|-------|------------|--|
| Caslan            | 115  | Deutsche, | 6735  | Tichechen, |  |
| Goltsch = Jenikan | 148  | ,,        | 2326  | ,,         |  |
| Deutsch = Urod    | 123  | ,,        | 5294  | "          |  |
| Jitschin          | 504  | "         | 7540  | "          |  |
| Jungbunzlan       | 636  | "         | 9008  | "          |  |
| <b>Alattan</b>    | 602  | "         | 8699  | "          |  |
| Rolin             | 139  | "         | 11467 | "          |  |
| Röniggräß         | 761  | "         | -6216 | "          |  |
|                   |      |           | 954   | andere,    |  |
| Josefstadt        | 1454 | ,,        | 3485  | Tichechen, |  |
|                   |      |           | 922   | andere,    |  |
| Königinhof        | 909  | "         | 5878  | Tichechen, |  |
| Anttenberg        | 196  | ,, .      | 12888 | "          |  |
| Laun              | 230  | ,,        | 5284  | "          |  |
| Weißwasser        | 160  | "         | 1629  | "          |  |
| Neu=Vibschow      | 275  | "         | 6347  | "          |  |
|                   |      |           |       |            |  |

| Neuhaus       | 976 | Dentsche, | 7718  | Tichechen, |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|-----------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| Nachod        | 214 | ,,        | 3714  | ,,         |  |  |  |  |  |
| Pardubiş      | 154 | "         | 9830  | ,,         |  |  |  |  |  |
| Rofițan       | 184 | "         | 4713  | "          |  |  |  |  |  |
| Pifek         | 313 | "         | 10220 | ,,         |  |  |  |  |  |
| Rimburg       | 259 | ,,        | 5136  | "          |  |  |  |  |  |
| Polna         | 158 | "         | 5148  | "          |  |  |  |  |  |
| Prestiț       | 135 | "         | 2881  | "          |  |  |  |  |  |
| Pribram       | 92  | "         | 10921 | "          |  |  |  |  |  |
| Raudniţ       | 377 | ,,        | 5539  | ,,         |  |  |  |  |  |
| Schüttenhofen | 362 | "         | 5676  | "          |  |  |  |  |  |
| Semil         | 84  | "         | 2597  | "          |  |  |  |  |  |
| Senftenberg   | 52  | "         | 3600  | "          |  |  |  |  |  |
| Strakonik     | 196 | "         | 5607  | "          |  |  |  |  |  |
| Tabor         | 72  | "         | 7328  | "          |  |  |  |  |  |
| Taus          | 200 | "         | 7136  | ,,         |  |  |  |  |  |
| Kl. Nicha     | 231 | "         | 664   | ,,         |  |  |  |  |  |
| Turnau        | 53  | "         | 4832  | "          |  |  |  |  |  |
| Wittingan     | 412 | "         | 5392  | "          |  |  |  |  |  |
| u. f. f.      |     |           |       |            |  |  |  |  |  |

Die Lage dieser Deutschen ist keine beneidenswerte. In den traurigen Tagen des Mittelalters ist es den auf ihr Ghetto beschränkten Juden kaum viel schlimmer ergangen, als den Deutschen, welche hente vereinzelt oder in nur geringer Anzahl in einem tschechischen Orte leben. Will ein solcher Deutscher Ruhe und Friede haben, so muß er entweder zum Renegaten werden oder doch wenigstens jede handlung vermeiden,

burch die er sich als beutschgefinnter Mann ben Tichechen zu erkennen geben murbe. Er ift die Bielicheibe von Angriffen in dem Augenblick, wo er feinen Rindern deutschen Brivatunterricht erteilen läßt oder gar fich erdreiftet, fie in eine beutsche Schule gu jenden. Er muß es fich gefallen laffen, bag man ihn, seine Frau und seine Kinder insultiert, wenn fie auf ber Strafe ihre Muttersprache gebrauchen. Er muß jeden gesellschaftlichen Verkehr mit ben übrigen Deutschen außerhalb ber vier Bande seiner Wohnung vermeiben. Ift er Beamter, so benunciert man ihn bei feinen Borgefetten fo lange, bis er fich entschließt, um feine Berfepung ober um feine Ent= laffung einzukommen. Ift er Geschäftsmann, fo läßt man ihm dies in materieller Beziehung auf bas empfindlichste fühlen. Man entzieht ihm die Kundschaft, man untergrabt seinen Credit. Ift er Abvotat, fo wird in den tichechischen Lokalblättern jeder als "Feind der Nation" erklärt, der sich feines Rechts= beiftandes bedient. Wird es befannt, daß er dem beutschen Schulvereine als Mitglied angehört, so glaubt man ihn als vogelfrei behandeln zu burfen. Ja noch mehr! Man schreibt ihm förmlich die Wahl seiner Lecture vor; er muß sich davor hüten, eine jener beutschen Zeitungen zu halten, welche von ben tichechischen Führern als "Rampforgane" bezeichnet werden. Biele Sunderte beträgt in den rein tiche= chischen Orten die Zahl jener Deutschen, welche, um feine Unannehmlichfeit zu erfahren, diese Zeitungen unter Couvert beziehen. Wenn unfere in tichechischen Gegen= ben versprengten Stammesgenoffen fich ein ruhiges, friedliches Dasein nur wenigstens badurch erkauften, daß sie still und zurüdgezogen leben und dem flavischen Elemente auch nicht burch die geringste Sandlung einen Vorwand bieten, sich als herausgefordert, als beleidigt zu erklären. Es genügt aber nicht, daß sie sich ruhig verhalten, sie sollen sich auch an tschechischen Barteifesten beteiligen ober wenigstens ihre Säuser schmuden; sie follen zu rein tichechischen Zweden ihr Scherflein beitragen, felbft bann, wenn es fich bier= bei um eine antidentsche Kundgebung handelt; sie sollen bei den Wahlen für den tschechischen Candidaten stimmen. Erfüllen die Deutschen diese tichechischen Wünsche nicht, so bleibt ihnen vielfach nichts anderes übrig, als ihren Wohnort zu verlassen und anders= wohin überzusiedeln, denn man läßt sie nicht mehr zur Rube kommen, man übt förmlich eine moralische

Kolter gegen sie und ihre Kamilien aus. Vorgänge, wie sie gewiß in anderen sprachlich gemischten Ländern nur angerst selten vorfommen, sind in den tichechischen Teilen Böhmens gang gewöhnliche Erscheinungen, von denen niemand mehr ein Auffehen macht. Dem roben Terrorismus, den die Tichechen ausüben, ihrer Unduldsamkeit verdanken sie zum nicht geringen Teile die großen Erfolge, welche fie in den letten zwei Jahrzehnten errungen haben. Hauptfächlich diefer Rampfes= weise ist es beizumessen, daß das Tichechentum an Ausdehnung gewann und seine Sprachgrenzen hinauszuruden vermochte. Den Deutschen widerstrebt es, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Gie müßten sich ihrer ganzen Eigenart entäußern, wenn sie auch nur daran benken wollten, sich ähnlicher Mittel im nationalen Kampfe zu bedienen, wie die Partei ihrer Widersacher 1).

Unter solchen Umständen ift es fein Bunder, baß zahlreiche kleine beutsche Sprachinseln im tiche= dischen Sprachgebiete vollständig tichechisiert worden find. Das im Sahre 1727 von banrifden Roloniften auf der Brager erzbischöflichen Domäne Rozmital (Bezirf Bregnit) gegründete Dorf Deutsch = Nepomuf ift feit einem Menschenalter ichon ber beutschen Sprache abgestorben. Sbenso ist die deutsche Sprache verschwunden in den Orten Schönwillfomm (in der Bezirkshauptmannschaft Klattau) und Kowansko (in ber Bezirkshauptmannschaft Podiebrad). Noch im Jahre 1860 erhoben die deutschen Bewohner Kowanskos Einspruch gegen die Slavisierung ihrer deutschen Schule, freilich ohne Erfolg; zehn Jahre fpäter war die Schule und bamit auch der ganze Ort tichechifiert. Auch das im Jahre 1788 im Czaslauer Kreife ge= gründete Dorf Rarlshof, wie die beutschen Rolonien Dalfowitz und Rbel und endlich die im 18. Jahr= hundert auf ben parzellierten Sofen in Bilstow, Brtow, Lufamet und Oberneudorf bei Borit errichteten beutschen Unsiedelungen sind feit einigen Jahrzehnten der Tschechisierung verfallen?).

Südwestlich von der tichechischen Stadt Neu-Paka lag noch vor 30 Jahren eine beutsche Sprachinfel,

<sup>1)</sup> Nach ben Mitteilungen eines seit vielen Jahren in einer tichechischen Ortschaft Böhmens ansassigen Rechtsanwaltes unb nach einem Berichte ber "Deutschen Zeitung" (1883).

<sup>2)</sup> R. Anbree, Tichechische Gange, pag. 54 - 55. Bielefelb und Leipzig 1872.

in welcher die Orte Auslauf, Böhmisch-Proschwitz, Stav, Oujezd-Kumburg und Büstproschwitz noch ganz deutsch, die Orte Brdo, Stepanitz, Cloumet, Zbozi und Studenka sprachlich gemischt waren. Auslauf hatte vor 70 Jahren eine rein deutsche Schule, die später gemischtsprachig und im Jahre 1868 ganz tschechisch wurde. Auch die deutsche Schule in Wüsteproschwitz verlor vor einigen Jahrzehnten ihren deutschen Charafter und wurde in eine tschechische Anstalt umgewandelt. Heute ist in allen den Oörfern dei Neu-Paka die deutsche Sprache verklungen, und selbst das geschlossene deutsche Spracheverklungen, und selbst das geschlossene deutsche Spracheverklungen stark bedroht. Das Oorf Ratkyn ist wahrscheinlich voll-

ftändig verloren, nachdem die dortige deutsche Schule 1885 flavisiert wurde. Die Alten des Dorses halten zwar noch an deutscher Sprache, deutschen Sitten und Gebräuchen fest, aber die heranwachsende Jugend ist tschechisch erzogen und giebt dem Dorse immer mehr einen ausschließlich flavischen Charakter. 1880 zählte man in Raktyn nur noch 29 Deutsche, dagegen 193 Tschechen. Durch die Tschechisierung von Raktyn wurde übrigens das Dors Stikau (317 Deutsche und 43 Tschechen) von dem geschlossenen deutschen Sprachzgebiete losgetrennt und somit eine neue deutsche Sprachinsel, wenn auch nur geringen Umfangs, gebildet, die sich deutschen Unterrichtes und deutschen Gottesdienstes noch jest erfreut.

#### III.

# Die deutschen Sprachinseln in Mähren.

Wenig günstig ist das Deutschtum über Mähren verteilt. Während das flavische Element dieses Kronslandes mit den Tschechen Böhmens und den Slovaken in den nördlichen Comitaten Ungarns ein großes zusammenhängendes Sprachgebiet bildet, zeigt sich auf der Sprachenkarte eine verhältnismäßig starke Zersplitterung der deutschen Ansiedelungen. So ist das Deutschtum im Süden Mährens auf einen ein dis drei Meilen breiten Streisen Landes beschränkt, aus dem sich eine schmale deutsche Zunge dis sast an die Brünner Sprachinsel vorschiedt. Im Norden Mährens tritt das Deutschtum ungleich färker auf: von Odrau, Sternberg und Ausse dis an die Grenze von Preußischund Desterreichisch-Schlesien ist alles rein deutsches Gebiet.

Im siblichen Teile Mährens erstreckt sich bas beutsche Gebiet von dem böhmischen Gerichtsbezirke Bistrit über das fast ganz deutsche Znaim bis in die Gegend von Lundenburg und umfaßt vom Bezirke Datschis (8026 Deutsche und 13,337 Tschechen) saste Familt (5450 Deutsche und 13,337 Tschechen) brei Zehntel, vom Bezirke Frain (8583 Deutsche und 1283 Tschechen) sieben Uchtel, vom Bezirke India (23,181 Deutsche und 14,672 Tschechen) drei Fünstel, vom Bezirke Kroman

(11,768 Deutsche und 14,474 Tschechen) vier Neuntel, vom Bezirke Auspitz (10,184 Deutsche und 13,103 Tschechen) drei Siebentel, vom Bezirke Groß-Scelowitz (7473 Deutsche und 25,788 Tschechen) zwei Neuntel, sowie endlich die gesamten Bezirke Joslowitz (20,664 Deutsche und 226 Tschechen) und Nikolsburg (34,597 Deutsche und 2349 Tschechen) und die Stadt Zuaim (10,636 Deutsche und 1389 Tschechen). Das geschlossene deutsche Sprachgebiet im südlichen Mähren umfaßt demnach über 140,000 Seelen. Es hat sich hier die Sprachgreuze zwischen Deutschen und Tschechen in den letzen 30—40 Jahren nur unmerklich gesändert; nur in den Bezirken Datschie, Jamunitz, Inaim, Kroman, Auspitz und Groß-Seelowitz sind die Tschechen in rascherem Vorwärtsschreiten begriffen.

Das nordmährische geschlossene deutsche Gebiet umfaßt die gesamten Bezirke Fulnek, Römerstadt, Altstadt, Wickenburg, Hof und Lieban (zusammen 107,113 Deutsche und 243 Tschechen), ferner vom Bezirke Freiberg (5705 Deutsche und 13,447 Tschechen) zwei Siebentel, vom Bezirke Neutischein (19,778 Deutsche und 15,292 Tschechen) vier Siebentel, vom Bezirke Weistlichen (9757 Deutsche und 23,310 Tschechen) drei Zehntel, vom Bezirke Sternberg 27,707 Deutsche und 7043 Tschechen) vier Künftel, vom

Bezirfe Mährisch : Nenstadt (20,098 Deutsche und 6415 Tschechen) drei Viertel, vom Bezirfe Schildberg (11,457 Deutsche und 7745 Tschechen) mehr als vier Siebentel, vom Bezirfe Schönberg (32,223 Deutsche und 10,194 Tschechen) mehr als drei Viertel und endlich von den Bezirfen Olmütz und Müglitz einige anschließende Orte. Die nordmährischen deutschen Bezirfe bilden ein zusammenhängendes Territorium

von etwa 300 Ortschaften und ungefähr 240,000 Seelen. Die Sprachgrenze hat sich nur in einzelnen Bezirfen zu Gunsten der Tschechen verschoben, namentslich in den Bezirfen Freiberg und Neutitschein; im großen und ganzen hat sich das geschlossen norde mährische deutsche Gebiet gegen alle tichechischen Gestüfte bisher ziemlich gut behauptet.

## 1) Die deutsche Hprachinsel von Iglau.

In keinem Kronlande Desterreichs giebt es so umfangreiche beutsche Sprachinseln, als in Mähren. Zwei dieser Sprachinseln greifen weit nach Böhmen hinüber: die Sprachinsel von Iglau und das Schönsbengstler Land.

Die Sprachingel Iglau umfaßt in Mähren 18,745 deutsche Einwohner der Stadt Iglau und 6627 Deutsche des Gerichtsbezirkes Iglau, zufammen alfo 25,372 Seelen. In Böhmen gehören zu der Sprach= injel 9409 deutsche Bewohner bes Gerichtsbezirkes Stefen, 2125 Deutsche bes Gerichtsbezirfes Deutsch-Brod und 272 Deutiche des Gerichtsbezirkes Pribislau. Die ganze beutsche Sprachinfel Iglau fchließt alfo in sich 37,178 Deutsche, die in 81 Ortschaften wohnen. Im Norden endigt das ichmale, aber von Guben nach Norden lang gestreckte Gebiet mit den Dörfern Ilemnik und Saibendorf bei Deutsch-Brod; im Süden sind die Dörfer Stannern und Otten die äußersten Grenzpunfte. Die größte Breite des Iglauer Spracheilandes liegt zwischen Iriching und Steindorf im Westen und Misching und Groß-Beranau im Often.

In Böhmen .gehören folgende 50 Ortschaften zu ber Sprachinsel:

|     | Im               | Bezirfe | Stefen:   |     |            |
|-----|------------------|---------|-----------|-----|------------|
| 1)  | Bergersborf      | 264     | Deutsche, | 27  | Tichechen, |
| 2)  | Blumendorf       | 216     | "         | 2   | ,,         |
| 3)  | Bosowit          | 260     | "         | 5   | "          |
| 4)  | Dobrenz          | 336     | ,,        | 159 | ,,         |
| 5)  | Filippsdorf      | 50      | ,,        | 4   | ,,         |
| 6)  | Chersdorf        | 497     | ,,        | 74  | ,,         |
| 7)  | Friedrichsdorf   | 548     | ,,        | 48  | ,,         |
| 8)  | Walddörfel       | 65      | ,,        | 3   | ,,         |
| 9)  | Altenberg        | 234     | ,,        | 64  | "          |
| 10) | Deutsch = Bieghü | bel 435 | "         | 20  | ,,         |
| 11) | Lufau            | 129     | ,, ÷      | 85  | "          |

| 12)         | Preitenhof      | 117      | Deutsche,  | 95          | Tichechen, |
|-------------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 13)         | Rounet          | 133      | ,,         | 8           | "          |
| 14)         | Sipenhof        | 44       | ,,         |             | ,,         |
| 15)         |                 | 170      | "          | 4           | "          |
| 16)         |                 | 230      | ,,         | 20          | "          |
| 17)         |                 | 162      |            | 100         | "          |
| 18)         | Reuhof          | 170      | ,,         | 26          | "          |
| 19)         | Petrowis        | 265      | ,,         | 58          | "          |
| 20)         | Schlappenz      | 401      | ,,         | 71          | "          |
| 21)         | Pfaffendorf     | 128      | ,,         | 8           | "          |
| 22)         | Schrittenz      | 458      |            | 152         | "          |
| 23)         |                 | 116      | ,,         | 75          | "          |
| 24)         | Reu = Pfanendor | of 76    | ,,         | 2           | "          |
| 25)         | Alt = Pfanendor |          | "          | 16          | "          |
| 26)         | Deutich = Schüt | en=      | .,         |             | ,,         |
| -           | borf            | 241      | "          | 152         | ,,         |
| 27)         | Seelenz         | 323      |            | 113         | ,,         |
| 28)         | Simmersborf     | 620      |            | 102         | "          |
| 29)         | Wilhelmsdorf    | 117      | "          |             | "          |
| 30)         | Smilan          | 283      | ,,         | 30          | "          |
| 31)         | Steindorf       | 57       | ,,         | 16          | • "        |
| 32)         | Schwammenhof    | 69       | ,,         | 10          | "          |
| 33)         | Jejan           | 207      | ,,         | 16          | ,,         |
| 34).        | Höfen .         | 168      | "          | 17          | ,,         |
| 35)         | Stefen          | 1116     | ,,         | <b>5</b> 07 | "          |
| 36)         | Mückenbrunn     | 147      | "          | 19          | ,,         |
| 37)         | Waldhof         | 139      | . //       | 58          | ,,         |
| 38)         | Unter = Wefinit | 224      | "          | 81          | "          |
| 39)         | Schachersdorf   | 72       | "          | 31          | ,,         |
|             | im Be           | girke De | utschbrod: |             |            |
| <b>4</b> 0) | Frauenthal      | 471 De   | ntsche, 1  | 98 9        | Tschechen, |
| 41)         |                 | 90       | "          | 63          | "          |
| <b>4</b> 2) |                 | 279      | "          | 37          | ,,         |
| 43)         |                 | 273      | "          | 46          | 11         |
| 44)         | Remnik          | 118      | ,,         | 12          | "          |

| 45) Sehrlenz    | 115 | Deutsche, | 6  | Tichechen, |
|-----------------|-----|-----------|----|------------|
| 46) Langendorf  | 399 | "         | 29 | "          |
| 47) Pattersdorf | 235 | "         | 26 | "          |
| 48) Saibendorf  | 52  | "         | 83 | ,,         |
| 49) Lerchendorf | 93  | ,,        | 87 | ,,         |

im Bezirfe Bribislau:

50) Libinsborf 272 Deutsche, 9 Tichechen, (von ber Iglauer Sprachinsel burch einige tscheschische Dörfer getrennt).

Der mährische Anteil ber Sprachinsel umfaßt die Stadt Fglan (18,745 Deutsche und 3450 Tichechen) und folgende 30 im Gerichtsbezirke Fglau gelegenen Dörfer:

| 1   | • •             |      |           |     |            |
|-----|-----------------|------|-----------|-----|------------|
| 1)  | Birnbaumhof     | 119  | Deutsche, | 9   | Tichechen, |
| 2)  | Goffan          | 150  | "         | 70  | "          |
| 3)  | Heinzendorf     | 103  | "         | 68  | ,,         |
| 4)  | Sachsenthal     | 75   | "         | 6   | "          |
| 5)  | Klein = Studnit | 122  | "         | 21  | "          |
| 6)  | Handelsdorf )   |      |           |     |            |
| 7)  | Helenenthal }   | 165  | "         | 261 | "          |
| 8)  | Waldhansen ]    |      |           |     |            |
| 9)  | Hochborf        | 138  | ,,        | 14  | "          |
| 10) | Holzmühl        | 524  | ,,        | 265 | ,,         |
| 11) | Fußdorf         | 174  | "         | 149 | "          |
|     | Hossau          | 122  | ,,        | 18  | "          |
| 13) | Obergoß         | 69   | "         | 55  | "          |
| 14) | Misching        | 212  | "         | 59  | "          |
| 15) | Pistau          | 174  | ,,        | 15  | ,,         |
| 16) | Dürre           | 256  | "         | 17  | ,,         |
| 17) | Falkenau        | 91   | 11        | 5   | ,,         |
| 18) | Mitteldorf      | 167  | "         | 3   | "          |
| 19) | Otten           | 218  | "         | 35  | "          |
| 20) | Poppit          | 121  | ,,        | 3   | "          |
| 21) |                 | 116  | ,,        | 29  | "          |
| 22) |                 | 244  | ,,        | 34  | "          |
| 23) | Roschit         | 136  | "         | 13  | "          |
|     | Sallowit        | 251  | "         | 42  | "          |
| 25) | Stannern        | 1692 |           | 83  | "          |
| 26) |                 | 189  |           | 19  | ,,         |
| 27) |                 | 171  | ,,        | 6   | "          |
| 28) | 28illenz        | 238  | ,,        | 53  | ,,         |
| 29) |                 | 372  | "         | 39  | ,,         |
| 30) |                 | 218  | ,,        | 38  | "          |

Vor 40 Jahren noch war bas beutsche Gebiet um Iglan umfangreicher und ziemlich rein von flavischer Beimischung; heute sind eine Reihe Obrfer ganz

ober teilweise tschechisiert, andere Ortschaften sind bereits so gemischt, daß das tschechische Element dem beutschen fast die Wage hält. Im Gerichtsbezirke Iglau sind allein in diesem Jahrhunderte folgende Gemeinden der beutschen Zunge verloren gegangen:

Langpirnit (nur noch 7 Deutsche unter 681 Tschechen), Klein-Beranan (40 Deutsche unter 199 Tschechen), Groß-Beranan (2 Deutsche unter 605 Tschechen), Wiese (73 Deutsche unter 981 Tschechen), Regens (13 Deutsche unter 502 Tschechen), Markt Pirnit (162 Deutsche unter 2997 Tschechen), Haslit (9 Deutsche unter 320 Tschechen), Honstudnit (6 Deutsche unter 389 Tschechen), Schwaban (196 Tschechen) und Spielan (130 Tschechen).

Im böhmischen Teile der Sprachinsel wurden tichechisiert: Deutsch=Gablenz (188 Tschechen), Utten=dorf (126 Tschechen) und Böhmisch=Schützendorf (295 Tschechen) vor 100 Jahren, Biclau (1101 Tschechen) vor 80 Jahren, Kurzdorf (315 Tschechen) und Matzeran (105 Tschechen) vor 50 Jahren; Kochendorf (1 Deutscher und 176 Tschechen), Scheibels=dorf (16 Deutsche und 311 Tschechen) und Schenkelshof vor 30 Jahren, Terneshof und Francuthaler Hösern vor 10 Jahren.

In früheren Jahrhunderten mögen im Bezirke Pribislau auch die jest ganz tichechischen Ortschaften Neuhof, Pesendorf, Lettendorf, Schönfeld, Silberberg und Spieldorf beutsch gewesen sein. Wahrscheinlich sind auch die im Dentschaften Bezirke gelegenen tschechischen Dörfer Ober-Kraupen, Unter-Kraupen, Gerstein, Pochwald, Prußdorf, Pollerskirchen und Berknau beutschen Ursprungs.

Mehr ober weniger durch tichechische lleberwucherung gefährbet erscheinen gegenwärtig die Ortschaften Dobrenz, Altenberg, Lukau, Breitenhof, Irsching, Schrittenz, Nothenkrenz, Deutsch-Schükendorf, Seelenz, Steken, Waldhof, Unter-Weßnitz, Schachersdorf, Frauenthal, Siebentan, Lerchendorf, Saibendorf, Gossan, Heinzendorf, Holzmühl, Fußborf, Obergoß, Misching, Sallowitz und Willenz.

Wie in anderen deutschen Sprachinseln Mährens und Böhmens wurde die Tschechisserung obiger Ortsschaften auf folgende Weise herbeigeführt: Aus der slavischen Umgebung zogen Dienstboten, Krämer, Händler, Handwerfer und Arbeiter in die deutschen Börser ein, hielten an ihrer Sprache und Nationalität

mit großer Zähigkeit fest und gewannen allmählich Ginfluß auf die Gemeindeverwaltung. Die Pfarrer, Caplane und Lehrer famen dem eingewanderten tiche= difden Clemente burch tichechischen Gottesbienft und teilweise auch tichechischen Unterricht entgegen, bebienten sich im Umgange mit den Bewohnern meift bes flavischen Ibioms, verdrängten allmählich gang beutschen Gottesbienft und Unterricht und brachten es ichließlich zuwege, daß der Gebrauch der deutschen Sprache ein immer feltenerer murbe und endlich gang aufhörte. In ein bis zwei Generationen war das Tichechifierungswerk meistens vollendet. Bis 1879 ging dieje Entnationalisierung deutscher Gemeinden ftill und unauffällig vor fich; nur wenige Manner Defterreichs erfannten ben Rückgang ber beutschen Bevölferung. Seit fechs Sahren gehen die Tichechen haftiger, rudfichtslofer und, wie es scheint, nach einem bestimmten Plane vor. Wo in irgend einem Dorfe ber Jalauer Sprachinfel ein Handwerker Aussicht hat, sein Fortkommen zu finden, da stellt sich fast immer ein Ticheche ein; wo ein Grundbesit zum Berkaufe gelangt, wird er von einem tichechischen Bauer erstanden; wo eine geistliche Stelle frei wird, schidt der Bischof einen tichechischen Pfarrer oder Caplan bin. Rechnet man bingu, daß die Mehrheit bes Dienstversonals in den 80 Dorfgemeinden tiche= disch ift, daß sehr viele weibliche Dienstboten sich in ben beutschen Ortschaften verheiraten, daß bas deutsche Element nur eine geringe Widerstandsfraft entwickelt, baß von den 13 Pfarreien der Sprachinfel gegen= wärtig 8 mit tichechischen Pfarrern befett find und baß auch ichon an ben beutschen Schulen ber Dörfer neben 48 beutschen Lehrern 16 tschechische wirken, so wird man nur mit großer Besorgnis die weitere Entwickelung ber nationalen Berhältniffe in Iglau und Umgebung verfolgen fonnen. Das beutiche Nationalgefühl ist zwar seit einigen Jahren lebendiger geworden; ber beutsche, häufig von materiellen Gorgen gedrückte Bauersmann fühlt jest mehr beutsch als früher; deutsche Bauerndeputationen beteiligten sich an der Raiser Josef=Keier und bei der Gründung eines beutschen Vereins in Iglau; bod wird bas erwachende beutsche Bewußtsein vielfach wieder von den tschechischen Pfarrern, Caplanen und Lehrern eingeschläfert.

Weit beffer um die bentiche Sache fteht es in der gu 5/6 beutschen Stadt Iglan. Zwei Ortsgruppen

des deutschen Schulvereins, die eine fehr ftarke Mitgliedschaft und erhebliche Einnahmen haben, entfalten in der alten Bergstadt eine eifrige Thätigkeit. 3m Gemeinderate zu Iglau fist noch kein Ticheche, obwohl tichechischerseits neuerdings versucht wurde, einige Site zu erringen. Trot allebem barf ber Ginfluß ber 3450 Tichechen in dem Hauptorte ber Sprachinsel nicht unterschätt werden. Seit drei Jahren besitzen fie nämlich eine von 450 Kindern besuchte tichechische Privatichule, die der tichechische Schulverein demnächit der Gemeinde aufhalsen wird; ferner haben sie eine Ortsgruppe bes tichechischen Schulvereins und eine Beseda. Weiter finden sie in den neun tschechischen Geiftlichen der Stadt — Iglau hat nur noch zwei beutsche Priester — und in den immer zahlreicher einströmenden tichechischen Beamten, die heute ichon fast nur tichechisch reden, auch wenn sie in deutscher Gesellschaft sind, tuchtige Führer. Endlich wandern nach Salau ununterbrochen gahlreiche tichechische Urbeiterfamilien ein, die das tschechische Element der Stadt wesentlich verstärken. So kann es leicht dahin kommen, daß die Tichechen Iglaus in geln bis zwanzig Jahren nicht mehr ein Sechstel, sondern ein Biertel oder ein Drittel der Bevölkerung bilden, um jo mehr, als gegenwärtig ichon bas heranwachsende Geichlecht der Tichechen durch den tichechischen Kindergarten und die tichechische Schule verhindert wird, deutsch zu erlernen.

Von Seite der dentschen Schulvereine sollte viel mehr geschehn, um die Sprachiusel in ihrer vollen Ansdehnung deutsch zu erhalten. Bis jest wurde eine deutsche Schule in Steindorf gegründet und ein deutscher Kindergarten in Frauenthal errichtet. Mindestens fünfzehn solcher deutschen Kindergärten müßten an den Grenzen der Sprachinsel ins Leben gerusen werden, um die deutsche Kinderwelt der Muttersprache zu erhalten. Deutsche Bibliotheken müßten in jeder Gemeinde aufgestellt werden; statt der bestehenden sünf Ortsgruppen des Schulvereins müßten deren wenigstens fünfzehn thätig sein. Es wäre eine dankbare Aufgabe der Stadt Iglau, das gesamte Iglauer Spracheiland mit einem Netze von Ortsgruppen zu überziehen.

Die Bewohner von Iglau und Umgegend sind höchst wahrscheinlich mittelbeutschen Ursprungs und die Nachkommen der im 12. und 13. Jahrhunderte hier angesiedelten deutschen Bergleute und Ackerbauer. Jebenfalls wurden die ersten Schächte bei Iglau und Deutschbrod durch Bergleute aus dem sächstischen Erzsgebirge gegraben. Besonders viel haben die Klöster Wilhelmsthal, Seelau, Smilau, Sedletz, Saar und Frauenthal gethau, um das Waldgebiet an der böhmisch=mährischen Grenze zu roden und unter den Pflug zu bringen¹). Die höchst charafteristische Tracht der Iglauer Bauernschaft — dunkelblaue Tuchmäntel, Lederhosen, hohe Stiefel und breite Hüte für die Männer und hellblaue furze Röcke, rote Strümpse, golddurchwirfte Mieder und bunte Kopftücher für die Frauen — hat sich die auf den heutigen Tag erhalten; anch eigenartige Hochzeitsgebräuche (z. B. das Tragen ungewöhnlich hoher, gold= und sübergeschmückter Brantsfroneu) sind noch gäng und gäbe.

Die Mundart der Dorfbewohner unterscheibet sich wesentlich von dersenigen, die von den Stadtbewohnern Iglans geredet wird. Auch weichen die Dialette einzelner Dörfer wieder von einander ab. Im Süden der Sprachinsel, dei Stannern und Otten, spricht man ein anderes Deutsch, als in der Nachbarschaft Iglans, und im Nordosten der Sprachinsel ist wiederzum eine ganz andere, an Slavismen und eigenartigen Unsdrücken reiche Mundart zu hören. Das Gleichnis vom verlorenen Sohne lautet in dem Dialette des Dorses Schlappenz wie folgt:

#### Da valoarne Suh'.

Oftan hot Jesus weita g'sproch': "A Mo hot zwoi Süh' g'hot. Da jüngare bot g'mant: "Bota geibt's ma mei Irmteil." Da Bota neibt eahms. Wenia' Täg' banoch poct da jungare Cuh' ollas g'om und zeigt weit furt in a fremd's Lond. Er vajdmendt durte fei Ba= möge durch a schlechts Leben. Rocha, wei er öllas durchbrocht hot a'hot, da steht in denselb'm Lond a große Rot. A bat a ongfongt Hunga 3'leid'n. No so g(e)iht er hi und vadingt se bei an Bürga von demfelben Lond. Der schickt ihm af fein Sof, doß a durt foll d'Schwei hut'n. Dou hat a bolt gern fein Sunga mit rouchen Frücht'n baftillt, mit benan ma d'Schwei füttat; oba geim hot f'eahm foa Menich. Eigan geiht a endle in fich und spricht so bei eahm selbant: Wei viel Togwerfa in mein Botan fein Haus hom Brot beis z'viel, i oba ftirb don vor Sunga! I will me aufmocha, zu mein Botan z'ruckfehr'n und zu eahm fogen: "Bota, i hob me vogonga wida'n himmel und vor Dir; i bi nit mehr wert, bei Guh' 3'haß'; holt me nur wia an von Dein Togwerfan!" Er mocht se bonn wirkle af und fehrt zu fein Botan g'rud. Da Bota figt'n ichon von olla Weit'n, jei Berg wird so g'rührt vor Lad, er rennt eahm 3'geg'n, follt eahm uma 'n Hols und buffelt'n o. Da Suh' mant eigan: "Bota, i hob me vagong' wida'n himmel und vor ent, i bi net mehr wert, enfa Suh' 3'haß'." Alla da Bota lokt'n aor net ausred'n und foat zu fein' Knecht'n: "Gidwind, breangt's ma das beste Klad araus und zeagts ihm's o, thout an Ring an fei Sond und Schouch an feine Fuß'; breinat's a 's Mostfälbal her und steicht f'es o. jo woll'n ma eft' und une g'freun; benn ber mei Suh' war tout und is eigan wida lebente wor'n; e wor valourn und is wida g'funna wor'n." Und son hom's ogfongt a Tonfel 3'holt'."

In der Mundart von Friedrichsdorf bei Iglan lautet daffelbe Gleichnis frei erzählt:

"A Bota hot zwa Sih g'hot. Den jüngre bot's daham net gfolln und er ho ma Botan a na pengt, er scholl ihm fei Irmant gem. Da At hot olswei net wöll'n, oba weil da Bu net nolohn hot zon profftn, hot'r ihm's higichmiss'n. Der hot fie eizt fei Rangl g'sompodt n is furt, furt weit weg in d'Wölt. Do hot'r oba nig guts g'feng. Komeroben bot'r gnu g'hot, obr nur fan gaben; bej bom ihm helfen 's Gerftl vapuh'n u so hot's net long bauert, is'r firte gwest. Oder mos cist? Dagu is no a große Hungersnot ins Lond eigriff'n und unfa lufte's Bübal hot nir zum beiß'n g'hot. Do is er holt in feiner Not zon an Bauern und hot si für an Sanhirten verdingt. Der fol Bauer muß oba gnu a horta gwest jan, weil'r fein Bolf net bot oeff'n gem u mei lieba Sirt hot si net a mol an den hauten Erpln, wos na Ferla gem hom, ofreffn finna. Dan ericht hot a eing'feng, bog'r a Ef'l gwest is, wej a von boham 3'loffn is, und weiwle mol hot er si g'jogt: "Oh, wei gut

<sup>1)</sup> Schlefinger, Die beutsche Sprachinfel von Iglau, pag. 354-368. Prag 1885. (In ben Mitteilungen bes Vereins für Geschichte ber Deutschen in Nöhmen. 23. Jahrgang.)

finat is doham bon mein Botan honn, durt hot a weida Towercha sein Trum Brot u i muß dau vor Hunger frepieren. Odo wos! I moch mi af u gej ham." Richti g'segt's, er hot's to. Hot si afg'hebt und is ham zu g'rast. Sei Bota hot na scho vo weit'n g'seng und is ihm z'gang. Hot do olswej a Freid g'hot, doh'r ihm wida ham tununt u is ihm um na Hols g'foll'n u hot na buist, doh ma d'Schmoha hot wei weit g'hört. Da Suh' oda hot frei't und hot g'sogt: "Bota, hot a g'sogt, Bota, nemt's mi wida af, i bi a

meisena Bu gwest, oba i g'nd eiz ollas ei, hot a g'iogt, i bil gern für an Ornbum bon eng beina, verstaußt's mi net!" Da Vota oba hot na net ausre'n sohn und hot glei na knecht'n schoff'n, des schöjnst Gwänti aus da Truga von Von zon oi brenga, hot ihm's og'legt, hot ihm a por neue Stief'ln gem und des schöjnst Weiknstölbl, wos a hot onema wölln, hot a otöt'n son, drno ho a Musikantn bestöllt, und si san alle lusti gwest."

### 2) Pas Schönhengstler Land.

Die größte beutsche Sprachinfel in gang Defterreich ift bas Schönhengftler Land. Diefes Gebiet, beffen größerer Teil zu Mähren, beffen tleinerer Teil gu Böhmen gebort, umfaßt 21 Geviertmeilen mit über 122,000 Deutschen und hat seinen Ramen von bem Schönhengst : Gebirgezuge, welcher sich in einer Länge von 26 Kilometern von Gud nach Rord burch die Sprachingel zieht, eine mittlere Erhebung von 490 m hat und als höchste Gipfel den Sornberg (660 m), den Blosdorfer Berg (649 m) und ben Hausberg (621 m) aufweist. Ursprünglich hieß mur jene Einsenfung des Rammes, burch welche die Straße von Zwittan nach Mährisch=Trüban führt, der Schon= bengft. Dit ber Zeit ift biefer Name auf ben gangen Gebirgszug, ber gleichsam die Achse ber Sprachinsel bilbet, übertragen worden. Ob das Wort Schönhengst von "ichoner Sang" abzuleiten ist, erscheint zweifelhaft. Thatjache ist, daß die Unssicht von manchen Bunkten bes Söhenzuges, ber nach Westen nur gang allmählich, nach Often aber ziemlich fchroff abfällt, eine geradezu entzudende ift.

Die Umfangslinie der Sprachinsel, die im Nordsosten nur durch einen schmalen Streisen von dem geschlossenen deutschen Sprachgebiete getrennt ist, hat bei Ober-Lichwe nördlich von Wilbenschwert ihren nördlichsten Punkt, berührt sodann die Ortschaften Tschernowier, Dittersbach, Jocelsdorf, Ober-Johnsborf, Röhling, Laudon, Schönwald und Hochstein, läuft nun eine kurze Strecke längs der Eisenbahn im Sazawathale, streist hierauf die Orte Pobutsch, Wolkedorf, Kwittein, Müglig, Loschig, Lechowig, Legen, Dwagetin, Knichein, Dresbuchen, Seibelss

borf, Rattendorf, Alt=Türnan und Markt Türnan, zieht sich weiter über Kornig, Gewitsch, HintersChrensdorf, Schneckendorf, Briefen, Schlettan, RiedersRauben nach Chrostau und kehrt nun über die böhmischen Dörfer Brünnlig, Dentsche Biela, Rensbiela, Neurohosna, Dittersbach, Schönbrunn, Riegerssborf, Laubendorf, Blumenan, Lauterbach, Jahnsdorf, Strokele, Schirmdorf, Riebnig, Rathsdorf, Knappensborf, Hilberten, Treihöf, UntersLichwe und Mittelslichwe zum Ansgangspunkte ObersLichwe zurück.

Die beutschen Ortschaften bes mährischen Anteils der Sprachinsel gehören den Gerichtsbezirken Gewitich, Mährische Trübau, Zwittau, Müglit, Hohenstadt und Schildberg au, von denen die ersten drei die Bezirkshauptmannschaft Mährische Trübau, die letzten drei die Bezirkshauptmannschaft Höhenstadt bilden.

Im Gerichtsbezirte Gewitsch find nur folgende Ortschaften rein deutsch:

- 1) Hinter=Chrensdorf 539 Deutsche, 6 Tichechen,
- 2) Langendon 100 " "
- 3) Mariendorf 138 ,, , 4) Kornik 944 ,, 6
- Vier ber Ortichaften find gemischt:

bie Stadt Gewitich 850 Deutsche, 1864 Tichechen,

Schlettau 123 ,, 142 ,, 1) Neuhof 68 ,, 75 ,, Mollein 59 ,, 84 ,,

<sup>1)</sup> In Wirklichkeit haben bie Deutschen biefes Dorfes bas Uebergewicht, bas Zählungsresultat ift falic.

Die Summe ber Deutschen im Gewitscher Berichtsbezirke beträgt heute nur noch 3063, von benen wiedernm nur 2821 dem Schönhengstler Bau angehören, mährend die Tichechen 18,272 Röpfe stark Ginft mogen die Deutschen das entschiedene llebergewicht gehabt haben. Biele Dörfer find aber ber beutschen Zunge im Laufe ber letten Jahrhunderte und Jahrzehnte verloren gegangen. Gine Urfunde bes Markgrafen Ottokar, bes späteren Rönigs Ottokar II., aus dem Jahre 1258, im Gewitscher Stadtbuch 1465 citiert1), führt unter anderem an, daß breigehn um Gewitsch gelegene Beiler ber Gerichtsbarkeit biefer Stadt untergeordnet fein follen, "videlicet Rornicz, Albendorf, Arnoczendorf, Dörflein, Ernsteindorf, Brofam, Hartungsborf, Merkinsborf, Unrocz, Nieder= Unrocz, Mitterdorf, Ursedel, Neubranow et silvae dictae Branerwald". Diefe Ortichaften muffen, joweit sie deutsch benannt sind, einft deutsche Bevölkerung gehabt haben. Seute find von ihnen, wie oben angegeben, nur noch Kornitz und Hinter= Chrensdorf deutsch. Die übrigen Dörfer: Albendorf, Dörfles, Brohsen, Sartinkau, Unrug, Mitterborf, Branne und Braunölhütten, mit nur zwei Musnahmen auch gegenwärtig noch zum Gerichtsbezirk Gewitsch gehörig, sind entweder gang tschechisiert oder haben nur noch geringe bentsche Reste. Drei ber Ortschaften aber, Arnoczendorf, Mertinsborf und Ursebel, existieren entweder heute nicht mehr ober sie haben längst tichechische Namen angenommen. Auch andere Dörfer des Bezirks, wie Liebstein und Rumberg, icheinen einft beutsche Bevölkerung gehabt ju haben. Nur ein kleiner Theil des Bezirks mag zu Ausgang bes Mittelalters tichechisch gewesen sein.

Gegenwärtig sind im Bezirke Gewitsch nur die sprachlich gemischten Ortschaften Gewitsch, Schlettau (Slatina), Neuhof und Mollein stark durch das tschechische Clement gefährdet. Neuhof und Mollein werden kaum zu halten fein. Schlettau jedoch, das zwar nach dem tschechischen Naubanin eingeschult ist, demnächst aber durch den Wiener Schulverein eine eigene deutsche Schule erhalten wird, wie auch Gewitsch, wo für deutschen Unterricht gesorgt ist, werden dem tschechischen Clemente gewiß nicht erstiegen.

Der Gerichtsbezirf Mährifch=Truban ift bei einer Bevölkerung von 27.764 Deutschen und nur 2272 Tichechen fast rein beutsch zu nennen. Nur 6 Dörfer muffen als tichechisch bezeichnet werden: Bodelsdorf (42 Deutsche und 404 Tichechen), Lohjen (11 Deutsche und 361 Tichechen), Mezihor (23 Deutsche und 80 Tichechen), Petruffa (24 Deutsche und 99 Tichechen), Pitschendorf (10 Deutsche und 481 Tichechen) und Unrug (8 Deutsche und 86 Tichechen). find noch 2 Ortichaften als gemischt zu betrachten: bas Dorf Alt-Türnan (159 Deutsche und 192 Tidjechen) und der Markt Türnau (182 Dentiche und 341 Tichechen). Nicht unwahrscheinlich ift es, daß diese 6 tschechischen und 2 gemischten Orte ehemals auch rein beutsch waren. deutsch sind heute folgende 39 Ortschaften Bezirks: Altstadt, Lichtenbrunn, Blosdorf, Brie-Schneckendorf, Charlottendorf, Dittersborf, Border-Chrensdorf, Grünau, Johnsdorf, Kronau, Kunzendorf, Langenlutich, Moligsdorf, Neudorf, Betersborf, Birkelsborf, Blichtenit, Lohler, Bohres, Porftendorf, Ludwigsdorf, Pugendorf, Ranigsdorf, Rattendorf, Ober=Rauben, Rehadorf, Reichenau, Roftit . Seibelsdorf, Groß = Triebendorf. Triebendorf, Triebenhof, Tichnichit, Kieferdörfl, Undangs, Uttigsborf, Bojes und die Stadt Mahrifd-Trüban, die neben 5681 deutschen Bewohnern eine geringe flavische Beimischung von 301 Röpfen hat.

Rur in ben beiben gemischten Orten Türnau und Alt-Türnau ist bas beutsche Clement in ber Gefahr, von ber stärkeren tichechischen Bevölkerung allmählich verbrängt, bez. flavisiert zu werden.

Ganz deutsch ist auch der Gerichtsbezirk Zwittau mit 21,227 deutschen und 851 tschechischen Bewohnern. Bon den 17 Ortschaften dieses Bezirkes sind ganz deutsch: Glaselsdorf, Greisendorf, Ober Heinzendorf, Mährisch Heinzendorf, Mährisch Heinzendorf, Mährisch Heinzendorf, Mährisch Heinzendorf, Mührisch Heinz Mährisch Beisen, Nieder Nauben, Nausenstein, Mährisch Kothmühl, Staugendorf und Vierzigshuben. Geringe tschechische Minderheiten haben nur die Städte Brüsau und Zwittau und die Dörfer Chrostau und Chrostau Ochlhütten. In Brüsau leben 1640 Deutsche und 267 Tschechen, in Zwittau 6067 Deutsche und 262 Tschechen, in Chrostau Behlhütten 167 Deutsche und 94 Tschechen. Rur in

<sup>1) 3.</sup> Beubel, Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schleffen. 2. Salfte, pag. 303. Wien und Teschen 1885.

den letten beiden Ortschaften ift die deutsche Bevölkerung gefährdet.

3m Gerichtsbezirfe Müglit leben 18,298 Deutsche, 7730 Tichechen und 392 Angehörige eines anderen Bolksstammes. Bon ben 59 Ortschaften biefes Bezirfes find 38 gang beutsch, 2 überwiegend tchechisch und 17 gang tichechisch. Lon den 38 deutschen Ort= schaften des Bezirkes gehören 36 zur Sprachinsel des Schönhengstler Landes: Allerheiligen, Aujego, Nieder= Baldiee. Chirles. Ober = Bufele, Nieder = Bufele, Chrises, Grunddorf, Raltenlautich. Dreibuchen, Pufchein, Kremetschau, Klein=Poidl, Kwittein, Leren, Paffet, Liebein, Alt = Moletein, Reu = Moletein, Müg= lit (4443 Deutsche, 72 Tichechen und 57 andere), Mohrdörfel, Grund = Mürau, Neuftift, Ohrneß, Groß= Poidl, Ober = Waldjee, Polleit, Rippau, Schüten= borf, Mieder = Schwägersdorf, Ober = Schwägersdorf, Dwatetin, Schweine, Bierhöfen, Tritichein und Wolledorf. Heberwiegend deutsch sind die Orte Lechowit (121 Dentiche und 85 Tichechen) und Markt Mürau (687 Deutsche, 489 Tichechen und 41 andere), überwiegend tichechisch die Orte Loschip (909 Deutsche und 1700 Tichechen) und Ziadlowis (66 Deutsche und 200 Tichechen). Alle vier Orte find mehr ober weniger der Gefahr der Tichechisierung ansgesett. Zwei deutsche Ortschaften des Bezirfs, die Stadt Ausse (1564 Deutsche, 254 Tichechen) und das Dorf Weizenfeld (137 Deutsche, 34 Tichechen) gehören nicht zur Sprachinfel, fondern liegen jenfeits bes tichechischen Streifens, ber ben Schönhengitler Ban vom nordmährischen deutschen Sprachgebiete trennt.

Von den tichechischen Ortschaften des Mügliger Bezirkes haben nur drei eine geringe deutsche Beismischung: Lukawet (57 Deutsche und 305 Tschechen), Pawlow (54 Deutsche und 277 Tschechen) und Tkanowit (20 Deutsche und 73 Tschechen).

Bom Gerichtsbezirke Sobenftadt gehören folgende beutsche Ortschaften zum Schönhengstler Lande:

| 1) Budigsdorf          | 635 | Deutsche, | 24  | Tichechen, |
|------------------------|-----|-----------|-----|------------|
| 2) Unter = Heinzendorf | 987 | ,,        | 6   | "          |
| 3) Heinzhof            | 167 | ,,        | 1   | "          |
| 4) Rlein=Jestrzebn     | 219 | ,,        | 17  | ,,         |
| 5) Rolleredo           | 206 | ,,        | 166 | "          |
| 6) Lußdorf             | 506 | ,,        | 10  | "          |
| 7) Mariakron           | 250 | "         | 2   | "          |

| 8)  | Pobutich | 369  | Deutsche, | 26 2            | Ejdjedjen, |
|-----|----------|------|-----------|-----------------|------------|
| 9)  | Steine   | 467  | "         | $3\overline{2}$ | "          |
| 10) | Tattemis | 1602 |           |                 |            |

Von diesen Orten war Kolleredo in Gesahr, flavisiert zu werden. Gine vom Schulverein errichtete beutsche Schule wird jedoch dem Dorse den deutschen Charakter allmählich wieder geben.

Die zwei anderen beutschen Gemeinden des Hohenstädter Gerichtsbezirks, Rohle und Rebes, liegen außerhalb der Sprachinsel. Un der Grenze des Schönbengitler Gaues, aber doch schon im tschechischen Sprachgebiete, ist die Stadt Hohenstadt (1678 Deutsche und 927 Tschechen) gelegen.

Bom Gerichtsbezirke Schildberg gehören nur die Dörfer Schönwald (317 Deutsche und 55 Tschechen) und Lichtenstein (241 Deutsche und 11 Tschechen) zur Schönhengstler Sprachinsel. Die zwei Gemeinden Cerhof und Zottfittl, welche die Sprachinsel vom geschlossenen deutschen Sprachgebiet trennen und welche Böch 1 noch als gemischt bezeichnet, sind heute ganz tichechisiert.

Der mährische Unteil an dem Schönhengitler Lande umfaßt also, wenn man diejenigen Gemeinden, in denen das deutsche Clement noch eine beachtenswerte Minderheit bildet, mit dazu rechnet:

#### Im Gerichtsbezirke

| Gewitsch   | 8          | Ortschaften | mit | 2821   | Deutsche, |
|------------|------------|-------------|-----|--------|-----------|
| M.=Trüban  | 41         | ,,          | ,,  | 27,646 | ,,        |
| Zwittau    | 21         | ,,          | ,,  | 21,227 | "         |
| Müglit     | <b>4</b> 0 | "           | ,,  | 16,396 | "         |
| Hohenstadt | 10         | "           | "   | 5408   | "         |
| Schildberg | 2          | "           | ,,  | 558    | "         |

Insgesamt 122 Ortichaften und 74,056 Deutsche.

Die deutschen Ortschaften bes böhmischen Anteils des Schönhengstler Landes gehören den Gerichtsbezirken Landekron, Wildenschwert, Leitomischl und Politschka, bez. den Bezirkshauptmannschaften Landskron, Leitomischl und Politschka an.

Bom Bezirke Landskron gehören folgende beutsche Ortschaften zu der Sprachinsel:

<sup>1)</sup> Bodh, Der Deutschen Boltsjahl und Sprachgebiet. Berlin 1869, pag. 108.

| 1)  | Dittersbach        | 567   | Deutsche, | 60       | Tschechen, |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|------------|
| 2)  | Rlein = Hermigsbor | f 356 | ,,        |          | "          |
| 3)  | Jodelsdorf         | 353   | "         | 35       | ,,         |
| 4)  | Nieder = Johnsdorf | 578   | . ,,      | 31       | "          |
| 5)  | Ober=Johnsdorf     | 1018  | "         | 135      | "          |
| 6)  | Königsfeld         | 339   | "         | <b>2</b> | "          |
| 7)  | Landsfron          | 5075  | "         | 181      | "          |
| 8)  | Laudon             | 176   | "         | 20       | "          |
| 9)  | Lufau              | 883   | "         | 25       | "          |
| 10) | Michelsdorf        | 1417  | "         | 34       | "          |
| 11) | Rohling            | 47    | "         | _        | "          |
| 12) | Olbersdorf         | 760   | "         | 61       | "          |
| 13) | Rathsdorf          | 524   | "         | 8        | "          |
| 14) | Rudelsdorf         | 1117  | ,,        | 35       | "          |
| 15) | Ribnif             | 907   | "         | 18       | "          |
| 16) | Sichelsdorf        | 900   | "         | 2        | "          |
| 17) | Thomigsdorf        | 1321  | "         | 15       | "          |
| 18) | Triebit            | 1139  | "         | 12       | "          |
| 19) | Türpes             | 307   | "         | 3        | "          |
| 20) | Ziegenfuß          | 224   | ,,        | 1        | "          |
| 21) | Zohsen             | 669   | "         | 3        | "          |

Die übrigen 4 beutschen Ortschaften bes Landsfroner Bezirks, Neudorf, Riedersdorf, Tschenkowit und Worlitschka, liegen außerhalb der Sprachinsel nördlich von Landskron. Nach Prochazka 1) war früher auch Herbotit noch deutsch; heute ist es durchaus tschechisch. Jebenfalls waren auch die Orte Waltersdorf und Weipersdorf, welche heute ganz flavisch sind und die Sprachinsel nach Nordosten hin von dem geschlossenen beutschen Sprachgebiet trennen, ehemals deutsch.

Im Gerichtsbezirke Wilbenschwert sind heute noch rein beutsch ober nahezu beutsch:

| 1)  | Hertersdorf     | 312  | Dentsche, |    | Tichechen, |
|-----|-----------------|------|-----------|----|------------|
| 2)  | Anappendorf     | 686  | "         | 8  | "          |
| 3)  | Mittel = Lichwe | 304  | "         | 14 | "          |
| 4)  | Nieder = Lichwe | 1066 | ,,        | 56 | "          |
| 5)  | Darilet         | 80   | ,,        | 4  | "          |
| (6) | Ober = Lichwe   | 742  | "         | 58 | "          |
| 7)  | Seibersdorf     | 364  | "         | 8  | "          |
| 8)  | Tichernowier    | 580  | "         | 56 | ,,         |
| 9)  | Dreihof         | 188  | ,,        | 34 | ,,         |
|     |                 |      |           |    |            |

<sup>1)</sup> Prochazla, Das beutiche Sprachgebiet in Böhmen, in ben Mitteilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. 14. Jahrgang, pag. 238.

Sine stärkere slavische Beimischung hat Hilbetten (702 Deutsche und 170 Tschechen); auf dem Wege zur Tschechisserung ist das Dorf Wenzelsfeld (64 Deutsche und 99 Tschechen).

In den an die Sprachinsel angrenzenden Städten Böhmisch Trübau und Wildenschwert ist die Zahl der Deutschen eine geringe, keinesfalls aber so gering, als sie die Volkszählung angiedt. Nach derselben soll Böhmisch-Trübau neben 4490 Tschechen nur 62 Deutsche und Wildenschwert neben 4117 Tschechen gar nur 3 Deutsche haben. Daß das Resultat für Vöhmisch-Trübau ganz falsch ist, geht schon aus der Thatsache hervor, daß die vom Wiener Schulverein dort neu errichtete deutsche Schule bereits von 80 deutschen Kindern besucht wird.

Im Gerichtsbezirke Leitomischl find folgende 28 Ortsichaften rein deutsch: Abtsdorf, Königsberg, Neuteich, Sternteich, Blumenau, Kieferkratschen, Dittersdorf, Hohenfeld, Stillfried, Hopfendorf, Gaier, Jansdorf, Mandrik, Karlsbrunn, Rauhenstein, Hermsdorf, Keţelsdorf, Schönhengst, Brünnersteig, Lauterbach, Kukele, Rikl, AltsWaldek, NeusWaldek, Schirmborf, Körber, Böhmischschutzutschen und Ueberdörfel. In diesen 28 Ortschaften lebten 1880 14,711 Deutsche und nur 78 Tichechen.

Bereits vom tschechischen Elemente durchsetzt und beshalb gefährdet ist das Dorf Strokele (286 Deutsche und 78 Tschechen); ganz versoren ist Neudorf bei Lauterbach (13 Deutsche und 162 Tschechen). Die an der Grenze der Sprachinsel gelegene Stadt Leitomischl zählt 5057 Tschechen und 168 Deutsche.

Im Gerichtsbezirke Politschka endlich sind heute noch reindentsch oder fast reindeutsch:

| 1)  | Dentsch=Biela     | 1044 | Deutsche, | 121 | Tichechen, |
|-----|-------------------|------|-----------|-----|------------|
| 2)  | Brünnliß          | 158  | ,,        | 73  | ,,         |
| 3)  | Hinterwasser      | 237  | ,,        | 56  | "          |
| 4)  | Neu=Biela         | 257  | "         | 24  | ,,         |
| 5)  | Bohnau            | 666  | ,,        | _   | ,,         |
| 6)  | Dittersbach       | 1222 | "         | 7   | ,,         |
| 7)  | Laubendorf        | 1736 | "         | 33  | "          |
| 8)  | Riegersborf       | 286  | "         | 17  | ,,         |
| 9)  | Böhmisch-Rotmabl  | 1689 | ,,        | 25  | ,,         |
| 10) | Schönbrunn mit    |      |           |     |            |
|     | Goldgrund         | 1924 | "         | 107 | ,,         |
| 11) | Böhmifch = Wiefen | 212  |           | 40  |            |

Jusgefant 9431 Deutsche, 510 Tichechen.

In jüngster Zeit wurde im Bezirfe Politschfa bas Dorf Hammergrund, bas in die tschechische Schule zu Bistrau eingeschult ist, tschechissert; zahlreiche andere Ortschaften, z. B. Baumgarten, Breitenthal, Heinzenborf, Steindorf, Merkdorf, Wachtelborf, mögen früher ebenfalls beutsch gewesen sein.

- Der böhmifche Anteil an bem Schönhengftler Lande umfaßt also:

| Jin Gerichtsbezirke |            |             |     |        |           |  |  |
|---------------------|------------|-------------|-----|--------|-----------|--|--|
| Landstron           | 21         | Ortichaften | und | 18,677 | Deutsche, |  |  |
| Wilbenichwert       | 11         | ,,          | "   | 5088   | "         |  |  |
| Leitomijchl         | <b>2</b> 9 | "           | "   | 14,997 | "         |  |  |
| Politichka          | 11         | "           | ,,  | 9431   | ,,        |  |  |

Insgesamt 72 Ortichaften und 48,193 Deutsche.

Die gesamte Schönhengstler Sprachinsel umfaßt bemnach gegenwärtig in 194 Ortschaften 122,249 Deutsche. Wie wenig diese große Sprachinsel noch von Tschechen durchsetzt ist, geht daraus hervor, daß in allen 194 Ortschaften nur 8400 Tschechen leben. Rechnet man aber die überwiegend tschechischen Ortschaften dem tschechischen Sprachgebiete zu, so ergiebt sich für das Schönhengstler Land eine Zahl von fast 120,000 Deutschen, unter denen nur 3793 Tschechen zu sinden sind.

Das Schulwesen ift in den rein beutschen Gegen= ben ber Sprachinfel fast gang in ben Sanden beutcher Lehrer; nur wenige tichechische Lehrer haben in ben beutschen Schulen bisher Anstellung gefunden. Rur biejenigen Dörfer, die in flavische Rachbargemeinden eingeschult sind, werben durch überwiegend tichechischen Unterricht ihrem Volkstum allmählich entfrembet. In ben fünf Stäbten ber Sprachinfel: Landsfron, M.= Trüban, Müglit, Brüfau und Zwittan wird zwar tichechisch gelehrt, boch ist kein Kind genötigt, bas flavische Ibiom zu erlernen. Die beutschen Dörfer haben auf wiederholte Anfragen der Bezirtsichulräte, ob man nicht bas Tichechische in ben beutschen Dorf= ichulen als Unterrichtsgegenstand einführen wolle, burchaus ablehnend geantwortet. In den zwei Gyninasien zu Landstron und Mährisch = Trübau find einige tichechische Lehrkräfte angestellt; sehr leicht möglich ist es, daß ihre Zahl in den nächsten Jahren vermehrt werben wirb. Die beutschen Gemeinden im böhmischen Teile ber Sprachinsel haben überwiegend tichechische. bie beutschen Gemeinden im mährischen Unteil überwiegend beutsche Seelforger. Doch scheint fich in ben

Bezirken Mährisch: Trübau, Müglit, Hohenstabt und Zwittau eine Lenderung zu vollziehen; man bemerkt ein Anwachsen des tschechischen Clerus. Die Beamtensichaft der gauzen Sprachinsel ist noch zum größeren Teile deutsch, wie auch die Nerzte, Apothefer und Rechtsanwälte zum größten Teil zur deutschen Nastionalität zu rechnen sind. Aber es ist nicht zu leugnen, daß neuerdings viele Stellen im Steuersach, den Gerichts und Berwaltungsbehörden, im Post und Telegrapheuwesen u. s. f. mit Tschechen besetzt werden. Die Privatbeamten im Schönhengstler Lande sind zum Teil slavischer Abkunft.

Das nationale Bewußtsein ber meisten Deutschen bes Schönhengstler Gaues ift erfreulicher Weise in lebhaftem Steigen begriffen; bas beweisen die gahlreichen Ortsgruppen bes beutschen Schulvereins, bie fich im Laufe ber letten Jahre gebildet haben, wie auch bie Errichtung bes "Nationalvereine beutscher Bürger und Banern im Schönhengstler Bau." Deute bestehen Ortsgruppen bes Schulvereins zu Mährisch= Trüban, Zwittau, Brüsan, Landsfron, Dentsch= Biela, M.= Rothmühl, Grünau, Aronau, Triebendorf, Reichenau, Kornit, Rattendorf, Rostit, Repelsborf, Müglit, Tattenit, Lufdorf und Rolleredo, Alt= Moletein und Loschit. Deutsche Schulen murben vom Schulverein errichtet in und an ben Grenzen ber Sprachinfel: zu Böhmisch=Trübau, Neu-Rohosna, Rolleredo, Theodorovo, Klein Jestrzeby und Schlettau. Undere Gemeinden empfingen Bibliothefen, Lehrmittel und soustige Unterstützungen.

Der "Nationalverein beutscher Bürger und Bauern" hat ben Zwed, burch Versammlungen, Verbreitung von Druckschriften, Errichtung von Raifer Josef=Denkmälern, durch Förderung bes beutschen Schulmesens, Bortrage, Musstellungen, Gründung beutscher Genossenschaften, Veranstaltung von nationalen Feierlichkeiten, durch Ginführung und Pflege lohnender Erwerbszweige insbefondere zum Zwecke ber Verminderung der deutschen Auswanderung, durch Hebung bes Fremdenverkehrs u. a. Mittel bie na= tionalen und wirtschaftlichen Interessen ber Bewohner ber Sprachinfel zu mahren und zu förbern. Sip der Bereinsleitung ift Mährisch-Trübau. An ber Spite biefes nationalen Vereins, ber schon gegen 1000 Mitglieber gahlt, steht ber um die Sache des Deutschtums in Mähren hochverdiente Notar Dr. Rupido. Leider wird die Thätiakeit des

"Nationalvereins deutscher Bürger und Bauern" burch die "Severo morawska jednota", einen Verein, der sich die Tschechisserung Nordmährens zur Aufgabe gestellt hat, wesentlich beeinträchtigt. Bereits ist es dieser tschechischen Vereinigung, die sich in 47 Ortszgruppen gliedert und schon 3000 Mitglieder zählt, gelungen, in einzelnen Orten des Schönhengstler Gaues, wie im Markte Türnau, sesten Fuß zu fassen.

Da die Tschechen eine eifrige Thätigkeit entfalten, um sich in den Hauptorten der Sprachinsel einzunisten, da die Deutschen daselbst zu wenig Führer haben, da es endlich zahlreichen Gemeinden des Gaues noch an Gemeinsinn, Opferwilligkeit und an Verständnis für die unterwühlende Arbeit des tschechischen Elementsfehlt, so ist immerhin die Gefahr nicht ausgeschlossen, daß noch einzelne deutsche oder gemischt sprachige Orte an der Peripherie der Sprachinsel tschechisiert und andere Gemeinden von den Tschechen wenigstens durchsetz werden.

Die Besiedelung des Schönhengitler Ländchens mit Deutschen erfolgte zu verschiedenen Zeiten und durch verschiedene Herren und Klöster. Die deutschen Gemeinden um Leitomischl wurden von den dortigen Prämonstratensern, die um Politschfa von Konrad von Löwendorf und die um Zwittau und Brüsau durch den Olmüßer Bischof Bruno von Braun ins Leben gerusen. Die Besiedelung um Trübau erfolgte unter Boresch von Riesenburg und jene um Landskron durch Wilhelm von Dracholet. Wahrscheinlich haben auch die Klöster von Landskron und Mariakron beutsche Dörfer in ihrer Nachbarschaft angelegt 1).

Der Dialett der Bewohner der Sprachinfel ist beshalb fein einheitlicher; er zerfällt in eine Reihe von Unter-Dialekten. In ber Mundart von Jansborf bei Leitomifchl lautet 3. B. bas Gleichnis vom Saemann wie folgt:

"3 bar Beit, ols veil Bolf zesomma fom, un aus n Stebtn ze Jefes eilet, fproch ar in an Gleichnes: A Saamo geng aus, fein Soma ze saa; un wëi r faet, fëil ua Toal of n Bag, wuar zetratn, un de Bigl dr Liouft frogn na auf. Ua Toal feil of en Falin, un wei r aufgeng, verdurret r, weil r fua Foichtigfeit bott. llä Toal feil untr de Diarner, un de Diarner, wela mëit aufgenga, brichtiftn na. 11a Toal ober feil of a giouta Ard, geng auf un truig hundrtfeltiga Frucht. Als r dos foget, reif r: War Aerlich hot je häern, bar häer! As frogeten na ober (aber) fei Jinger, wos dos Gleichnes beboitn iche (folle). Un ar foget zion en: Dich ëits gegebn, de Geheimnes & Reichs Guttes ge wiffn; bei ondrn ober haerns in Gleichneffn, doß je, wenn fe a scho fah, boch net fah, wenn fe a scho häern, doch net verschtieh. Dos nit ober de Bedoiting 's Gleichnes: Dr Soma eit dos Buart Guttes; bei on Bag fei bei, wela & häern, brnoch fimmt br Toifl un nimmt bos Buart vo ihrn Bard, doß fe net globn un falig warn. Dei of dan Fals fei bei, wela, wenn fe bos Buart häern, & mit Frnabn aufnahma; obr fëi hobn fua Buargl, fëi globn a Zeit long, un gr Zeit br Ofachting folla fe o. Wos untr be Diarner feil, fei bei, wela & Burt haern, ober vo dan Sorgn Reichtnimern un Buhlluftn bos Labns, i wela fe sich eilosn, brichtickt warn un fua Frucht brenga. Wos odr of de gionta Ard feil, sei dei, wela dos Buart häern, & mit willign un bestn Sarzn beholn un i dr Geduld Frucht brenga."

# 3) Die deutsche Sprachinsel von Wachtl und Deutsch-Brodek.

Bier Meilen westlich von Olmüt, in einer hügeligen, von dunklen Forsten umfämmten Landschaft liegt die beutsche Sprachinfel von Bachtl und Dentsch Brodek. Sie besteht, nachdem im Laufe der Jahrzehnte so manches deutsche Dorf abgebröckelt und den Tschechen zugesallen ist, heute noch aus zwei größeren und vierkleineren Orten. Es sind dies:

| Wachtl .                   | 2041              | Deutsche, | 11  | Tichechen, |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----|------------|
| Deutsch : Brodek           | 1610              | ,,        | 25  | ,,         |
| Döfdina                    | 730               | "         | 20  | "          |
| Runarz<br>Deblessa         | 645               | "         | 103 | "          |
| Dehlhütten<br>Schwanenberg | $\frac{468}{152}$ | "         | 2   | "          |
| Cajivanenberg              | 192               |           | 38  | "          |

Insgesamt 5646 Deutsche, 199 Tichechen.

<sup>1)</sup> Brauch und Sitte im Schönhengstler Ländchen im "Treuen Edart." Brunn 1885, pag. 165.

Es hat fich diefe Sprachinfel, obwohl fie nur geringen Umfang besitt, boch unter allen öfterreichischen Sprachinfeln am reinften und nabezu frei von flavifcher Beimifdung erhalten. Doch find an ber Beripherie mehrere Ortschaften ber bentichen Zunge verloren gegangen. In den Dörfern Fröhlichsborf, Sternheim, Rojenberg und Jeffenet, bie noch vor fünfzig Jahren rein bentsch maren, hat die tschechische Sprache die bentiche bermaßen überwuchert, daß nur noch die alten Leute bentich reden, die Erwachsenen und die Augend aber ihrer alten Sprache abgestorben find. Es hatten bieje Drte flavifche Seelforger und Lehrer, welche allmählich deutsche Sprache und Sitte in den beutiden Bauern erstickten. Söchst wahr= icheinlich bilbete die heutige Sprachinfel von Wachtl und Deutsch = Brobef noch vor hundert bis zweihundert Jahren ben letten Ausläufer bes Schönhenaftler Landes; nach Gewitsch bin waren fast alle jest gang tidedischen Ortichaften ehebem ferndeutsch. Db auch über Ronit nach Olmut eine beutsche Bunge reichte, ist noch nicht genügend erforscht. Thatsache nur ist. daß die Stadt Konit noch vor 100 Jahren fast rein beutsch mar.

Ein Nachteil für die fechs noch beutschen Orte ist es, daß sie fämtlich tichechische Pfarrer haben. Der tichechische Beiftliche in Wachtl nimmt nicht die geringste Rudficht daranf, bag feine Pfarrkinder Deutsche find, sondern fehrt seine flavische Gesinnung jederzeit und überall mit Nachdruck hervor. Der tichechische Bfarrer gn Deutsch=Brodef, der auch die Seelforge in Dojchna und Dehlhütten ausübt, ift zwar politisch farblos, boch hat er auch fein Berg für die beutschen Gemeinden. Das Dorf Runarz ift nach ber fast gang tichechischen Stadt Konik eingepfarrt, wo die Briefter insgefamt leibenschaftliche Glaven find. ift fait ein Bunder, daß die Runarger bin und wieder noch eine beutiche Predigt zu hören befommen. Ort Schwanenberg, nach bem jest gang tichechischen Minfersborf eingeschult und eingepfarrt, ift auf bem besten Wege, seines bentichen Charafters verloren gu geben; benn die Jugend ist ichon mehr ober weniger tichechisiert, und die Alten und Erwachsenen haben nicht die Kraft und ben Mut, den Tichechisierungs= bestrebungen bes Ainsersdorfer Pfarrers entgegen= gutreten. Go ift es trop vieler Bemühungen noch nicht gelungen, bem äußerst gefährbeten Schwanen= berg eine beutsche Schule zu verschaffen.

Daß sich die Gemeinden Wachtl, Deutsch-Brodef, Dehlhütten, Döschna und Rumarz noch fast ganz deutsch erhalten haben, verdanken sie hauptfächlich ihren deutschen Schulen und ihren wackern neun deutschen Lehrern. Die Schule zu Wachtl ist fünfklassig, die zu Brodef vierklassig, die zu Rumarz zweiklassig und die zu Dehlhütten einklassig.

Seit einigen Jahren ift bas beutsche Rational= bewußtsein in dem verlaffenen, von dem Berfehr fait nicht berührten und beinahe vergeffenen beutschen Posten in lebhaftem Wachsen beariffen. bentsche Männer in Wachtl und Deutsch- Brodef, für die Zukunft ihrer jett noch beutschen Seimat Sorge tragend, traten im Detober bes vergangenen Jahres zusammen, um zu beraten, wie bem weiteren Gin= engen ber alten Sprachinfel Ginhalt zu thun fei. Es wurde bie Errichtung einer Ortsgruppe bes dent= ichen Schulvereins beschloffen und dieselbe auch als: bald unter starker Beteiligung ber Bevölkerung constituiert. Es verdient biese Thatsache um so größere Unerkennung, als die Bevölkerung burch ben schlechten Gebirgsboben und die Art des Erwerbs - die Mehrzahl ber Bewohner sind arme Weber — auf einen schweren Kampf ums Dasein angewiesen ift. Soffent= lich folgen der Ortsaruppe zu Deutsch=Brodef noch einige andere. Bielleicht wird die Centralleitung des beutiden Schulvereins daburch veranlaßt, auch für biese beutiche Sprachinsel etwas zu thun, nachdem Rindergärten und Schulen in allen anderen beutschen Sprachinfeln Cisleithaniens errichtet worben find. Die Aufstellung von einigen Bibliothefen, die Grunbung von Kindergärten in Runarz und Schwanenberg und die balbige Errichtung einer beutschen Schule in Schwanenberg würden vorläufig genügen, um ein weiteres Vordringen der Tichechen in die noch fechs beutschen Gemeinden zu verhüten und diesen den beutschen Charafter zu mahren.

In dem nahegelegenen Flecken Konitz wird das deutsche Slement bald vollständig untergegangen sein; 1880 zählte man neben 2184 Tschechen nur noch 105 Deutsche.

Die Bewohner ber Sprachinfel sprechen feinen einheitlichen Dialeft. Die Wachtler reben anders als bie Deutsch=Brobefer. Sinzelne Proben mögen bie Verschiebenheit beiber Mundarten darthun:

#### Schriftsprache Bachtler Mundart Brobefer Mundart

| fagt' er, | fegter, | fajt er, |
|-----------|---------|----------|
| Apfel,    | Appel,  | Arpel,   |
| eins,     | oaŝ,    | ajš,     |
| Stein.    | Stea.   | Stain.   |

In Wachtler Mundart lautet eine kleine Erzählung folgendermaßen:

"Bruno spielte vamol of d'r Stroß. Da fom a varmer valter Moa of Krücken dohar. Ar hot sen Hut vor sich higehoalten un wenn ihm war en Kreizer oder a Stückla Brut neizgeschmessen wordn, su hot'r jedsmol freindlich gedonkt. Bruno, vanstatt Mitlad mit dan Darma zu hob'n, hot a Hand vul Stea gemunma un hot sa dan Battler ei dan Hut geschmissen. Der valte Moa is ganz ruhig dabei geblied'n. Daß ar su still woar, schlug d'r dise Bud' dan valten Moa 'n Hut aus d'r Hand. Brunos Voter hot dos valles gesah'. Er gun un hult dan Dalt'n ei sei Hanz un beim Mettigmol durst 'r of Brunos Plat sitzen, mit sen Lössel assen un sozgoar aus sen Toaler u. s. f."

Das Gleichnis vom verlornen Sohne lautet in ber Mundart von Wachtl:

#### Dar verlorena Su.

"A Mo hoatt zwee Si. D'r jüngera sproch: "Boat'r, gi mer mei Erbtoal." D'r Boat'r go ems. Wing Tog nochhar packt d'r jüngera Su oalls zusamm un zug weit fourt ei a fremds Loand. Ar hot dart sei Bermögen durch a schlachts Lab'n verschwendt. Nochdam ar ob'r oalls vers

schwendt hoatt, entstund ei jem Loand a grufa hungerenut. Auch ar fieng oa, Mangel zu leib'n. Run auna'r bi un verdung sich a en Bürger deffelben Loands. Dar hot na of fen Meierhuf geschickt, um bart bie Schwei' zu hüten. Do hätt' ar garn fen Sunger mit ruch'n Frichten gestillt, mit wegen mr bie Schwei' füttert; allein to Mensch go sie ihm. Is gung'r endlich ei sich und fegt zu sich falber: Wie viel Toglähner hob'n ei mei Voaters Haus Brut un Neberfluß; ich ob'r starb do vir Hunger! Ich will mich auf= machen un zu men Boat'r zurückfehren un ihm soagen: "Boat'r, ich bo mich verfündigt wiber'n Himmel un vor Dir; ich bin ni wart, Dei Su zu hoaßen, halt mich ner wie oan Deiner Tog= lähner!" Ar macht sich dann wirklich auf un kehrt zu fan Boat'r zurud. D'r Boat'r foh na ichon von weit'n un wur von innigstem Mitload gerührt, eilt ihm entgeg'n, fiel ihm im na Sals un füßt na. D'r Su fieng nu oa: "Boat'r, ich ho mich versündigt wider'n Simmel un vor Dir; ich bin ni mehr mart, Dei Gu zu hoaßen." Allein d'r Boat'r ließ na ni ausreden un foat zu fen Knachten: Geschwind brengt dos besta Kload rans un zicht ems oa, thut en Ring oa fei Hoand un Schuh oa fei Ruß, brengt a bas Mastfalb har un ichlachts, so welln mr affen un fröhlich fei. Denn dar mei Su woar tut un is un wieder lab'ndig worn. Ar woar verlor'n un is wieder gefunden worn. Un fie finga oa a Gafterei zu hol'n."

#### 4) Die deutsche Sprachinsel von Glmütz.

Die deutsche Sprachinsel Olmüt hat zum Mittelpunkte die Stadt Olmüt und umfaßt außerdem die 12 Orte Paulowis, Greinergasse, Neugasse, Powel, Schnobolin, Gießhübel, Nimlan, Nedweis, Nebotein, Neretein, Neustist und Bleich. In Olmüt lebten nach der Zählung vom Jahre 1880 12,879 Deutsche, 6123 Tschechen und 704 einer anderen Nationalität Angehörige. In den Dörfern der Sprachinsel war das Berhältnis solgendes:

Paulowit 267 Deutsche, 166 Tschechen, Greinergasse 180 " 44 "

| Rengasse   | 1170 | Deutsche, | 198 | Tichechen, |
|------------|------|-----------|-----|------------|
|            |      |           | 3   | andere,    |
| Powel      | 586  | ,,        | 49  | Tichechen, |
| Schnobolin | 801  | ,,        | 58  | ,,         |
| Gießhübel  | 286  | ,,        | 3   | "          |
| Rindan     | 690  | "         | 32  | "          |
| Nebwei&    | 251  | ,,        | 72  | //         |
| Rebotein   | 942  | ,,        | 221 | "          |
| Reretein   | 214  | "         | 128 | **         |
| Reuftift   | 896  | ,,        | 121 | ,,         |
| Bleich     | 246  | ,,        | 517 | **         |
|            |      |           | 1   | anderer.   |

Außerdem lagen noch in den zwei zur Gemeinde Reugasse gehörigen Forts Galgenberg und Tafelberg 267 dentsche, 199 tschechische und 486 einer anderen Nationalität angehörige Soldaten. Es wurden mithin 1880 in der Sprachinsel Olmüt 20,030 Deutsche, 8125 Tschechen und 1194 Bewohner anderer, wahrscheinlich polnischer Nationalität gezählt.

Wie aus obiger Zusammenstellung hervorgeht, sind gegenwärtig noch die Dörfer Powel, Gießhübel, Nimlan und Schnobolin fast rein deutsch. In weiteren fünf Orten, nämlich in Greinergasse, Neugasse, Nebotin, Neustift und Nedweis, beträgt die Zahl der Tschechen ½ bis ¼ der Bevölkerung. Bedenklich ist die flavische Beimischung in Paulowiz und Neretein, am bedenklichsten in Bleich, wo mehr als doppelt so viel Tschechen als Deutsche leben.

Noch vor 30 Jahren umfaßte die Sprachinsel Olmüß einen viel größeren Complex und war vor allem mit dem geschlossenen deutschen Sprachgebiete im Osten durch das inzwischen fast ganz tschechisierte Dorf Groß-Wisternly (heute nur 125 Deutsche neben 1900 Tschechen) verbunden. Weitere Eindußen sind zu befürchten, da in das Dorf Bleich immer mehr tschechische Fabrikarbeiter einströmen und die Bauern in den Orten Nedweis, Nebotein und Neretein fast immer Mädchen tschechischer Abkunft aus den benachbarten slavischen Dörfern heiraten, weil diese Mädchen sehr viel Mitgist bekommen. Durch diese Heiraten wird das Deutschtum immer schwächer, denn die Kinder dieser Ehen fallen ausnahmslos der tschechischen Nationalität zu.

Ein Glück für die beutschen Dorfbewohner in Olmüt ift, daß ihre Schulen, mit nur zwei Ausnahmen, von beutschen Lehrern geleitet werden und daß diese Lehrer der Mehrzahl nach auch deutsch= national gesinnt find. Besonders aut gedeiht die vom Wiener Schulverein in Paulowig errichtete Schule, die bei ber Eröffnung von 90 Rindern besucht wurde, heute aber ichon 230 Schüler zählt und boch noch viele beutsche Kinder abweisen muß, weil es an Blat mangelt. Bon ben Brieftern in ben beut= ichen Dörfern sind zwar drei deutscher Abfunft, boch nicht deutsch gesinnt; ber vierte ist Ticheche. Bottesbienst ift beutsch; boch findet in Neugane und Rebotein für die eingepfarrten flavischen Dorfer tichechischer Gottesbienft statt. Die Ortichaften Paulowit und Bleich sind in die tschechische Gemeinde Chwalkowit eingepfarrt; es gehen aber die Leute meist zum deutschen Gottesdienste nach Olmüt.

In der Stadt Olmus beben die Tichechen fühn bas Saupt. Die meisten Beamten find jett Tichechen: besgleichen gehören beide Notare in Olmüt, ferner die Mehrzahl ber Abvotaten und die Sälfte der Aerzte der tichechischen Nationalität an. Tichechische Arbeiter und Bauern ziehen immer mehr vom Lande in die Stadt hinein und verleihen vielen Straßen ein gang tichechisches Gevräge. Auch sehr viele Dienstboten und Handwerksgehilfen flavischer Ab= stammung haben sich in Olmüt eingenistet. Bei ben Gemeindewahlen trachten die Tichechen zwar gang ernstlich barnach, die Site des britten Wahlförpers gn erringen, doch haben fie bisher nur einen einzigen Candidaten durchgebracht. Noch jüngft äußerte ein tichechischer Advokat: "Ju 25 Jahren müsse Olmüt und seine Umgebung gang flavisch fein." Uusspruch ist burchaus nicht lächerlich zu nehmen; wenn man alle Verhältniffe ins Auge faßt, fo muß man gestehen, daß die Behauptung fehr leicht zur Wahrheit werden fann. Durch die Gründung einer tichechischen Bolfsschule, welche von ber Gemeinde bereits übernommen werden mußte, hat man der ilavischen Bewegung neue Nahrung gegeben. prächtiges tichechisches Vereinshaus erhebt sich mitten in der Stadt. Der Krieger=(Veteranen=) Verein ist bereits bis aufs Commando tschechifiert. Fenerwehr überwiegen die Tichechen ebenfalls, und nur ber Intelligenz ber beutschen Führer ift es zu danken, daß der Berein nach außen hin noch als Un ber beutschen Staatsober= deutsch erscheint. realschule sind von 13 Lehrfräften drei Slaven, an dem deutschen Staatsobergunnafinm wirken neben zahlreichen deutschen Lehrfräften zwei Tichechen als Lehrer, an der deutschen Lehrerbildungsanstalt find drei Sauptlehrer und drei Uebungsichullehrer Tichechen. Die beutschen Bolts: und Bürgerschulen in Olmus haben jedoch nur deutsche Direktoren, deutsche Lehrer und deutsche Ratecheten. Das Priefterfeminar in Olmus wird fast ausschließlich von Tschechen besucht. Die Domberren find der Mehrzahl nach Tichechen, und ob die funf deutschen Domherren ihr Deutschtum offen befennen werden, ift fehr zu bezweifeln. Un ber theologischen Fakultät wirken auch fast nur Tichechen. Die Priesterschaft ift ebenfalls fast gang tschechisch; denn von den 20 Domvikaren und 6 Weltpriestern ist nur einer unter die Deutschen zu rechnen.

Seit sechs Sahren find die Deutschen in Olmüt außerordentlich rührig, um eine Ueberwucherung des beutschen Elements ber Stadt burch die Tichechen zu Die Olmüßer Ortsgruppe bes deutschen Schulvereins gahlt über 800 Mitglieder und liefert jährlich immer 2-3000 Fl. an den Centralvorstand ab. Auf ihre Veranlassung wurde sowohl die Vereinsschule zu Paulowit als auch ein Kindergarten zu Nebotein errichtet, die Gründung eines deutschen Bereins= hauses aber vorbereitet. Der Gefangverein, ber Musikverein, ber Turnverein, das Schütencorps, die Scharfschützengesellschaft und einzelne humanitäre Bereine sind fast gang bentich geblieben. haben die Deutschen in Olmütz nur ein einziges gut deutsch redigiertes Blatt, das "Tageblatt." andere beutsche Zeitungen, die "Olmüßer Zeitung" und die "Neue Zeit" fteben vielfach auf Seite ber Tichechen. Bon ben zwei tichechischen Blättern ift ber "Nafinec" gemäßigt, ber "Pozor" aber ein echt tichechisches Suffitenblatt.

Auch in der Olmüger Sprachinsel sollte der beutsche Schulverein mehr thun, vor allen Dingen zahlreiche deutsche Bibliothefen aufstellen und einige deutsche Kindergärten gründen. Jest ist noch Zeit dazu, in zehn Jahren dürste es für einige Orte zu spät sein.

Die Mundart der Olmützer Dorfbewohner sei durch folgende Probe charafterisiert:

#### Der valorene Suhn.

Rouchher hout der Herr Jesus dois derzäihlt: A Mon hout zwa Söihn gehot. Der jüngere vu bi zwa hout gesogt: Boter, ge mer mei Erbtal. Der Voter houts en geiben. Winich Tag braf hout der jüngere Suhn alles zomma gevackt un is weit ai a fremdas Lond gezongen. Durt hout er durch sei schlechtes Leiben sei gonzes Bermöigen verschwendt! Wie er ober olles hout durchgebroucht gehot, is ei den Lond a gruße Sungersnut entstanden. Don hout er holt a ongefonge, Mongel zu leiden. Dou is er gonga un is zu an Bürger durticher Geiand an Dienst aigetreiten. Der hout na uf fei Meierhouf ge= ichidt, er foll durt Schwein hütten. Dou hatt er gar gern san hunger mit den ruben Ubst gestillt, was mer ben Schwein hout zu fressen geiben; ober ta Mensch houts en holt nie geibe. Jet is er endlich eimol ei fich gonga un bout zu sich selber gefogt: Wie viel Toglöihner bei mon Voter baham bon Brut an Neberfluß, ich ober sterb don vor Hunger! Ich ma mich aufmachen, wa zu man Voter gihn und wa zu ne jogen: "Boter, ich ho mich verfündigt geigen na himmel und vor Dir a; ich bin ni mehr wert, daß ich Dei Suhn haß; holt mich ner fu, wie an vu Dei Toglöihner!" 2c.

#### 5) Die deutsche Hprachinsel von Wischau-Austerlitz.

Am meisten unter allen mährischen Sprachinseln ist die deutsche Sprachinsel von Austerlitz-Wischan zusammengeschrumpft, und leider verteilen sich die jett noch deutschen Ortschaften dieses Gebiets auf drei Gerichtsbezirke, auf die Bezirke von Austerlitz, Butschowig und Wischan. Alls nahezu deutsch können noch gelten im Bezirke Austerlitz das Dorf Tschechen (399 Deutsche, 61 Tschechen), im Bezirke Butschowig die Oörser Kutscheran (495 Deutsche, 100 Tschechen) und Lissowitz (379 Deutsche, 18 Tschechen) und im Bezirke Wischan die Oörser Gundrum (300 Deutssche, 225 Tschechen), Hobitschan (422 Deutsche, 58 Tschechen), Tereschan (74 Deutsche, 46 Tschechen), Rosternitz (381 Deutsche, 21 Tschechen) und Swonowitz

(248 Deutsche, 13 Tschechen). Zu einem kleineren ober größeren Bruchteile beutsch sind noch die Städte Ansterlit (mit Einschluß ber Judengemeinde (440 Deutsche, 3029 Tschechen) und Wischau (2150 Deutsche, 3042 Tschechen), serner ber Markt Neu-Naussuit (526 Deutsche, 1192 Tschechen — mit Einschluß ber Judengemeinde).

Im Absterben ist die deutsche Sprache begriffen: in Mannersdorf (noch 15 Deutsche unter 189 Tschechen), in Niemtschan (nach der Volkszählung 739 Tschechen, doch reden die alten Leute alle noch deutsch) und in Ringelsdorf, das die Tschechen Krouschet nennen (angeblich nur 2 Deutsche unter 357 Tschechen; auch hier reden die Alten noch deutsch). Endlich sind eine

Menge ehemals beutscher Dörfer schon feit Jahren tichechifiert, 3. B. Bochdalit, Roslan, Deutsch = Malto= wit, Reuftich (Nebstich), Rupprecht, Schwabenit, Deutsch= Bruß, Dels, St. Martin, Tutschap und andere 1). In allen biefen Orten mandelt man nur auf deutschen Trümmern; häufig haben die Leute auch die letten beutschen Worte vergeffen; aber die Geichlechtsnamen, die Namen der Fluren, der Berge und Bache find noch beutich und zeugen bavon, bag einst deutsche Bauern den Boden bestellten. Wo aber tropbem die tichechisierten Bewohner ihre germanische Berfunft leugnen, ba geben die Leichensteine auf den Kirchhöfen einen sicheren Beweis ab: Ramen wie Fifcher, Fleischhofer, Sterzl, Schulz, Frant, Strobmaner, Sedlmaner, Rotter, Sperling, Schubert werden auch die hitigften Tichechen nicht ihrer Sprache zuzählen wollen.

Auch in der Sprachinsel von Wischau-Austerlit hat die flavische Priesterschaft den Hauptanteil an der Tschechisserung deutscher Dörfer. Gegenwärtig wird in Gundrum, Kutscherau u. a. D. der beutsche Gottesdienst allmählich verdrängt: in Gundrum predigt der tschechische Pfarrer jeden vierten Sonntag, in Kutscherau der Geistliche jeden dritten in tschechischer Sprache, während die Pfarrer der Nachbardörfer jeder Predigt ein zehn Minuten langes tschechisches Endchen anhängen, das dalb länger werden dürfte.

Das Schulwesen ist noch leiblich beutsch geblieben: es bestehen deutsche Schulen berzeit noch in Gundrum, Hobitschau, Kutscherau, Lissowiß, Neu-Raußniß, Rosterniß und Tschechen; in diesen erhalten über 700 deutsche Kinder teils durch deutsche, teils durch tschechische Lehrer beutschen Unterricht. In Wischau und Austerliß giebt es utraquistische Schulen mit über 1300 Kindern, aber die deutsche Sprache wird in diesen Anstalten viel zu wenig gepstegt.

Zwei Ortsgruppen bes beutschen Schulvereins bestehen berzeit in der Sprachinsel zu Wischau und Neu-Raußniß. Nur an wenig Punkten hat der Wiener Schulverein bisher helsend eingegriffen: die Gemeinden Gundrum und Tschechen empfingen Lehrmittel und Bibliotheken, und in Wischau wurde ein beutscher Kindergarten errichtet. Soll die Sprachinsel

Die Bewohner ber Sprachinsel halten sich für die Nachkommen von eingewanderten Schwaben. Kirch= mayr, der beste Kenner der Sprachinsel, ist geneigt, sie zum bayrisch=österreichischen Stamme zu rechnen. Sicher ist, daß die heute sast ganz tschechiserten Be= wohner der Stadt Austerlitz, die um 1386 Neusiedel hieß, von in der Reformationszeit eingewanderten Tirolern abstammen. Noch heute kommen in Austerlitz bei den Tschechen zahlreiche deutsche Familiennamen vor, die in Tirol weitverbreitet sind, z. B. Gegenbauer, Göt, Kleber, Langenthaler, Maßenauer, Maierhöser, Obenhauer, Pelzl, Rotnagel, Steiger, Steiner, Wirzinger u. a. 1)

Sine Dialestprobe wird bem Sprachstundigen anzeigen, mit welchem beutschen Stamme die Bewohner ber Sprachinsel die meiste Berwandtschaft haben. Das Gleichnis vom verlornen Sohne lautet (in freier Erzählung) in der Mundart von Gundrum:

#### Die G'schicht vnn verloarnen Suhn.

"A Boda hoat zwa Sühn g'heit. Do feit d'r jüngira vo ihna zun Boda: "Boda, gib m'r den Toal vu d'r Hoba, die m'r zuag'heart." Nu hoat ears gitoalt Nit loang brau hoat b'r Suhn oalles 3'famm gnumma und ist furt g'roast is Austoand u do hoat'r fei's oalls v'rthoan mit am lustig'n Löben. Wia'r förti ift g'wös'n, fimmt a g'strenge Hungersnoat i's Loand und 'r hoat ung'höbt Noat g'leidn. Jat ist'r goangn u hoat si an am Guatshearn zuag'hoaltn voa dem Loand u d'r hoat'n in fei Doarf g'schickt, daß'r foll b'Schwein huetn. Doa hoat'n g'nua giploangt, 'n Bauch 3'fülln mit'n Dachln, die d'Schwein g'freff'n hobm, ob'r 's hoat'm f'niemt nit gobm. Jak ist'r recht in sie goangn u seit z'ihm felbn: Woas we v'l Toagwerch'r vu meim Loda hoabm

in ihrer gegenwärtigen Ausdehnung deutsch erhalten bleiben, so muß der Schulverein ganz andere Mittel aufbieten. Nur dann, wenn alle deutschen und gemischten Ortschaften deutsche Kindergärten und Bibliothefen erhalten, werden sich die 5—6000 Deutsschen der tschechischen Invasion und Ueberwucherung erwehren können.

<sup>1)</sup> S. Rirchmahr, Befuch einer beutschen Sprachinfel in Mabren, pag. 12. Brunn.

<sup>1)</sup> S. Rirdmahr, Besuch einer beutiden Sprachinfel in Mabren, pag. 36-37.

Brout g'nua, u i gea 3'Grund vo Hung'r. Mach b'r au u gea wid'r zum Bodan. Jat hoat'r fi aug'macht u ift zu feim Bodan kennna u hoat g'feit: "Loda, i hun g'fündigt." Wie dear'n oba g'fechn hoat, ist'r 'm intgeg'n g'loffen, ist'm um'n Hoals g'foalln u hoat'n gibußt."

### 6) Die deutsche Hprachinsel von Brünn.

Bleich ben übrigen beutschen Sprachinfeln Defterreichs ist auch die beutsche Sprachinfel von Brunn fleiner geworden. Auf der von S. Kiepert entworfenen Völker= und Sprachenkarte von Desterreich (1869) ist das Gebiet von Brunn noch durch eine deutsche Zunge mit dem fühmährischen deutschen Sprachgebiete verbunden, allerdings nicht mit vollem Recht, ba ein Ort der Bunge, der Markt Raigern, in den letten hundert Jahren immer überwiegend tichechisch ge= wesen ist, wenn auch die deutschen Mönche des Klosters in Raigern, mahre Rierden der deutschen Gelehrtenwelt, über einen großen Teil bes Ortsgrundbesites geboten. Gegenwärtig ist das Rloster Raigern berartig tichechisiert, daß die Monche und selbst die Laienbrüder lieber französisch als bentsch sprechen. Rachdem auch die ehemals deutschen Dörfer Poppowit, Sajan und Bratichit, welche die deutsche Bunge bilbeten, ber Tichechisierung erlegen find, ift aus der Sprachhalbinsel Brunn eine Sprachinsel geworden, die nunmehr rings von tichechischen und tichechisierten Ortschaften umgeben ift. Doch ist bas tichechische Gebiet im Süben Brünns taum eine beutsche Meile breit, und auch heute durchzieht die Reichsstraße von Wien nach Brünn fein einziges tschechisches Dorf, wenn auch die anstoßenden Fluren und nahegelegenen Ortschaften zwischen Mödrit und Schöllschitz im Norden und Woikowitz und Laaz im Süben in ben händen von Tichechen find.

Die beutsche Sprachinsel von Brünn umfaßt heute noch die Stadt Brünn und 12 umliegende Dörfer und hat bereits eine nicht unbeträchtliche slavische Beimischung. Nach der Volkszählung vom Jahre 1880 lebten in Brünn 48,591 Deutsche, 32,142 Tschechen und 198 Anderssprechende. In den 12 Dörfern der deutschen Sprachinsel stellte sich folgendes Verhältnis heraus:

Czernowit 590 Deutsche, 186 Tschechen, Ober=Gerspit 706 " 76 " Unter=Gerspit 302 " 52 "

| Rumrowit          | 440  | Deutsche, | 148        | Tichechen, |          |          |
|-------------------|------|-----------|------------|------------|----------|----------|
|                   |      |           | 7          | andere,    | ခု န     | ė        |
| Rlein = Mariazell | 481  | "         | 166        | Tichechen, | Semeinbe | Kumrowig |
|                   |      |           | - 1        | anderer,   | i ii     | =        |
| Petersburggaffe   | 465  | "         | 153        | Tichechen, | න        | 3        |
|                   |      |           | 9          | andere,    |          |          |
| Priefeniț         | 482  | ,, -      | 33         | Tichechen, |          |          |
| Morbes            | 435  | "         | 77         | "          |          |          |
| Mardorf           | 181  | "         | <b>4</b> 6 | "          |          | ٠        |
| Mödriţ            | 1391 | "         | 443        | ,,         |          |          |
| Nennowig          | 673  | ,,        | 385        | "          |          |          |
|                   |      |           | 1          | anderer,   |          |          |
| Shöllfhit         | 902  | "         | 79         | Tschechen. |          |          |
|                   |      |           |            |            |          |          |

Es lebten also Ende 1880 in der Sprachinsel von Brünn im Ganzen 55,639 Deutsche, 33,986 Tschechen und 224 andere (wahrscheinlich Polen). Da aber bei der Zählung die Fremden und Militärpersonen nicht mitgezählt wurden und da die Bevölkerung in den letzten Jahren nicht unbedeutend gewachsen ist, so wird man gegenwärtig die Zahl der Deutschen in der Brünner Sprachinsel auf mindestens 58,000, vielleicht sogar auf 60,000 veranschlagen können. Selbstverständlich ist auch die Zahl der Tschechen nicht auf 34,000 stehen geblieben; man wird kaum sehl gehen, wenn man anninnut, daß das Spracheiland heute von mindestens 38,000 Tschechen durchset ist.

Besolkerung und des tschechischen der tschechischen Bewölkerung und des tschechischen Einflusses in der Stadt Brünn seit dem Jahre 1880 zu spüren. Noch vor 30 Jahren konnte Brünn als eine durchaus deutsche Stadt gelten, heute ist bereits ein Drittel der Bewölkerung slavisch. Bon der Regierung, namentlich von dem jezigen Statthalter, dem Grafen Schöndorn, auf das auffallendste begünstigt, erhielten die Tschechen in Brünn seit 1880 allein süns Volkssichulen, eine Staatsoberrealschule, eine Filiale des tschechischen Symnasiums und eine Filiale der deutschen Gewerbeschule. Ans eigener Kraft errichteten

sie ein Theater und eine Bankfiliale; mit einer wahren Haft gründeten sie Zeitungen und Vereine und Jogen tschechische Advokaten, Nerzte, Buchhändler und Redakteure in die Stadt. Ferner errangen sie zehn Site in der Handelskammer und brachten den Bischosskuhl, die Postdirektion und viele einklußreiche Stellen in ihre Gewalt; auch bewirkten sie, daß zahlereiche deutsche Firmen zweisprachig wurden. Schon geben sich die Tschechen der Hoffmung hin, in 10 bis Is Jahren die Verwaltung der Hauptstadt Mährens in ihre Hand zu bekommen.

Ihre Sauptstärke besiten die Tichechen Brunns in den 25 Bereinen, die vielfach von tichechischen Beiftlichen, Abvokaten und Projefforen geleitet werden und leider immer noch viele laue Deutsche zu ihren Mitgliedern gablen, wie auch in den 9 tichechischen Zeitungen, die famt und fonders in streng=nationalem Sinne redigiert werben. Den meisten Ginfluß auf bas tichechische Bolt haben folgende Organe: "Morawske Orlice" (bas Organ ber tichechischen Abgeordneten und des Ministers Prazaf), "Morawske Noviny", "Cepu" (zu beutsch "Der Dreschflegel", ein fanatisches Rampforgan ber huffitisch gefinnten Tichechen) und "Hlas". Auch geben bie Tichechen Brunns in beutscher Sprache eine Zeitung heraus, die einen unglaublichen Terrorismus gegen alle deutschgesinnten Männer in Brünn und Umgegend, wie in gang Mähren entfaltet. Gin fünfzehngliedriges Comité von tichechischen Professoren, Beamten und Beist= lichen beforgt die Geschäfte des Blattes und geht von dem Grundfage aus, daß rudfichtslofe perfonliche Angriffe gegen beutsche Burgermeister, Bereins= vorstände, Abgeordnete, Beamte und Lehrer bas wirtsamfte Mittel feier, um die Deutschen erfolgreich Alle dieje tichechischen Organe bezu bekämpfen. feinden alles, mas beutich heißt, auf das gehäffigste, stellen die Deutschen als fremde Eindringlinge hin, benuncieren und verleumden mißliebige beutsche Männer als "Kornblumenritter" und "Preußen= feuchler" und bejubeln felbst den Tod höchst ehrenwerter Deutscher, die tren gu ihrem Bolke stehen.

Bis zum Jahre 1866 befaßen die Tichechen in Brünn keine einzige Bolks- und Mittelschule. Heute, am Schluß des Jahres 1885, verfügen sie über ein vollständiges Staatsobergymnasium und eine Zweigsanstalt desselben, über eine vollständige Staats

oberrealschule, über eine tschechische Zweiganstalt ber beutschen Staatsgewerbeschule, über 6 tichechische Bolfsichulen, von benen zwei ber Staat, brei bie Stadt und eine der tichechische Schulverein erhält: über eine Lehrer= und Lehrerinnenbildungsanstalt und über das katholische Priester = und Anabenseminar. Man fann nicht fagen, daß so viele tichechische Bilbungsanstalten eine Notwendigkeit für die 32,000 Tichechen Brünns feien; meift werden diefe Schulen fünstlich bevölkert. Tichechische Agitatoren forgen dafür, daß die tschechiche Bevölkerung die deutschen Schulen möglichst meibet; reichen aber die tichechischen Rinder in Brünn nicht aus, um eine neue tschechische Volksichule zu füllen, jo werden die Tichechen der benachbarten Ortschaften veranlaßt, ihre Kinder nach Brünn zur Schule zu senden.

Die Deutschen in Brünn verfügen beute noch über eine technische Hochschule (ungefähr 150 Hörer), über zwei Obergymnasien (621 und 404 Schüler), über eine Staatsoberrealschule (303 Schüler) und eine städtische Oberrealschule (367 Schüler), über eine Staatsgewerbeschule, eine Lehrer= und Lehrerinnen= bildungsanstalt, über eine höhere Töchterschule, eine Bürgerschule, eine Privathandelslehranftalt, eine Beichenschule, eine Bebichule und eine Reihe auter Volksschulen. Auffallend ift es, daß jest noch, trop aller Gegenarbeit der Tichechen, die deutschen Mittel= schulen von vielen (an einzelnen Anstalten bis zu 30 Procent) tichechischen Schülern besucht werden. So finden fich in beiden Oberrealschulen Brünns beispielsweise 158 Tichechen. Dieser Andrana ber tichechischen Jugend an beutsche Bildungsanstalten wird auch in den nächsten Jahren nicht aufhören. weil eben viele tichechische Eltern die beutschen Schulen für beffer halten als die tichechischen. Gin Segen für die Deutschen ist allerdings dieser tschechische Andrang nicht, denn die in den beutschen Mittel= schillen erzogenen Tichechen werden später meist bie gefährlichsten Feinde ber Deutschen, schlagen fich faft immer auf die Seite ihrer Stammesgenoffen und erhalten, weil sie neben ihrer Muttersprache auch bas Deutsche mehr ober weniger beherrschen, immer die einflufreichsten Stellen im Lande.

Bu beflagen ist es, daß an den deutschen Mittelsschulen in Brunn viele tschechische Lehrfräfte wirken. So sind an dem I. Staatsgymnasium fast  $^2/_3$ , an der städtischen Realschule mindestens  $^1/_3$  aller Lehr-

ftellen mit Tichechen besett. Noch mehr zu beklagen ist aber die Thatsache, daß selbst der Unterricht in der deutschen Sprache und Geschichte nicht selten Lehrern anvertraut wird, die bes Deutschen nicht vollständig mächtig sind, sich bei jeder Gelegenheit des Tichedischen bedienen und die beutsche Literatur verachten. In welchem Geifte folde Lehrer die Geschichte vortragen, möge man baraus erkennen, bag alle tichechischen Siftoriker nach Palach gewöhnt find, die Deutschen als "Räubervolk" anzusehen, und jett sich in keiner Weise gehemmt fühlen, ihren mahren Unfichten und Lehren freien Lauf zu laffen. Daß unter solchen Umständen von einer deutsch=nationalen Erziehung ber beutschen Schüler kaum die Rebe sein kann, liegt klar auf ber Hand. In ben tichechischen Mittelschulen wird felbstverständlich im ftreng tichechisch= nationalen Sinne auf die Zöglinge eingewirkt; man findet es hier gang in der Ordnung, menn die tschechischen Zöglinge tschechische Vereine und Verfammlungen besuchen, während dasselbe Thun den ben beutschen Schülern fast wie ein Anfang zum Hochverrat angerechnet und streng bestraft werden würde. Un der Bürgerschule und den deutschen Volks= schulen wirken zum Beile ber Deutschen in Brunn minbestens 3/4 beutsche Lehrer. In gang beutschen Händen ruhen endlich die vortrefflich geleiteten 18 beutschen Rindergarten in Brunn, die die hohe Aufgabe haben, die deutschen Kinder im vorschulpflichtigen Alter ihrer Muttersprache zu bewahren. ber "Matice skolska" begründeten 6 tichechischen Rindergärten verfolgen den Zwed, deutsche und tichechische Rinder zum Besuche ber 6 tichechischen Bolksichulen vorzubereiten und lettere füllen zu helfen.

Den Deutschen in Brünn steht auch eine große Zahl von Vereinen zu Gebote, in benen beutscher Geist gepslegt wird. Weniger gut steht es mit der beutschen Presse, benn nur zwei Organe werden in entschieden beutschem Sinne redigiert: der "Tagesbote" und der "Treue Ekart". Letteres Blatt, vom beutschen Club in Brünn herausgegeben, bringt häusig interessante Schilberungen beutscher Sitten und Gebräuche aus den verschiedensten Teilen Mährens. Die "Brünner Zeitung", die "Morgenpost" und der "Correspondent" verhalten sich sehr fühl gegensiber den deutsch- nationalen Bestrebungen und treten nicht selten gegen die Deutschen seindlich auf. Die

neun beutschen in Brünn erscheinenden Fachzeitungen, wie z. B. bas "Schulblatt", die "Bienenzeitung", bas "historisch-statistische Notizenblatt", die "Mitzteilungen der Ackerbaugesellschaft", können natürlich nur in beschränktem Maße eine Stütze der Deutzschen sein.

Der rein deutsche Charakter der 12 Dörfer um Brunn ift längst verwischt. Tichechische Arbeiter, Dienstboten und Sandwerksgehülfen haben sich in die beutschen Ortschaften eingedrängt ("wie die Zigeuner", erzählte mir ein Bauersmann in M.) und die Slavi= fierung angebahnt. Bereits find zwei Dörfer ber Sprach= infel, Loppowit und Rosenberg, der Tichechisierung er= legen; in den Ortschaften Mardorf, Nennowik, Mödrik, Rumrowit, Klein = Mariazell und Petersburggaffe bilden die Tschechen schon einen ansehnlichen Bruch= teil der Bevölkerung, und fortwährend erhalten diese fechs Dörfer Zuzug aus ben benachbarten tichechischen Gemeinden. Dazu kommt noch, daß alle 12 Dörfer mit nur zwei Ausnahmen ihrer Abstammung und Gesinnung nach tichechische Priester und Lehrer haben, die natürlich alles andere thun, als in der deutschen Jugend und ben beutschen Erwachsenen beutsches Bewußtsein zu erwecken und zu pflegen. Schulen bestehen gegenwärtig in Czernowit, wohin auch die beiben Ortschaften Gerspit und Kumrowit (346 Schüler), in Nennowit eingeschult find (165 Schüler), Mardorf (40 Schüler), Mödris (311 Schüler), Priefenit (100 Schüler), Schöllschit (186 Schüler) und Morbes (82 Schüler). Unterricht ist im allgemeinen deutsch, doch tragen die meisten Pfarrer, namentlich aber die jungen tichechischen Caplane, öfters den Religionsunterricht gang ober teilweise tichechisch vor, weil ihnen biese Sprache geläufiger ift als das Deutsche und weil sie die Tschechisierung der deutschen Kinder als eine nationale Pflicht anschen. Aus denselben Gründen bedienen sich oft die Lehrer des Tschechischen. wünschen es nicht felten die Bauern felbst, daß ihre Kinder auch des flavischen Idioms mächtig werben.

In tirchlicher Beziehung sieht es in der Brünner Sprachinfel nicht erfreulich aus. Tschernowitz, Oberund Unter-Gerspitz sind nach Aumrowitz eingepfarrt, wo der tschechischen Minorität ein Drittel der Predigt gewidmet ist. Rennowitz und Maxdorf sind wie das leider völlig tschechisierte Rosenberg nach Turas eingepfarrt, wo der Pfarrer sür die Deutschen eine in

ichlechtem Deutsch gesprochene Predigt jeden vierten Sonntag halt. Schon öfter beschwerten fich bie Deutschen, daß sie nichts von der Predigt verständen und dazu noch von den tichediischen Rachbarn durch Murren, Suften, Räufpern und andere absichtliche Unanftanbigfeiten geftort murben. Der deutsche Rirchengesang ift in Turas ichon seit mehreren Jahren ganglich verstummt; einige Deutsche singen tichechisch mit, die meisten enthalten sich des Bejanges. beutsche Pfarrei besteht in Mödrig, wohin auch Priefenit eingepfarrt ift. Schöllschit besitt eine Localie von Mödrig. Nach Morbes ift das tichedische Nebowid eingepfarrt, auf bas natürlich Rud: sicht genommen werden muß. Im allgemeinen find die beutschen Bauern ber Brunner Sprachinfel in weltlichen Dingen von ihren Pfarrern unabhängiger, als bas sonft in Desterreich ber Kall ift. Die nicht beutschen Pfarrer haben sämtlich feinen allzu großen Ginfluß, und ben Bauern fteht ihr Deutschtum meist höber als der Katholicismus ihrer tichechischen Priefter. Bis 1620 waren bieje Dörfer insgesamt evangelisch, und die Erinnerung baran, baß fie mit Bewalt in ben Schof ber allein felia machenden Kirche zurückgeführt wurden, ist noch nicht erloichen.

Die in ber jegigen Sprachinfel Brunn die Dörfer Rosenberg und Poppowit eine Beute ber Tichechen geworden find, jo find auch in ber ferneren Um= gebung Brunns viele ehemals gang beutsche Ort= schaften im Laufe ber letten Jahrzehnte, bez. Jahr= hunderte flavifiert worden. Das beutiche Gebiet von Brunn hat fich mahrscheinlich in früheren Zeiten einige Meilen weiter nach Norben, Often und Westen erftrect als jest und mit ber Sprachinfel Wijchau-Aufterlit in engem Zusammenhang geftanden. Ortschaften Zinsenborf im Norben Brunns, Deutsch-Rinig, Rurzweil und Neudorf im Gerichtsbezirke Gibenichit, Wilhelmsschlag (jett Vilemovie), Gottfrieds= ichlag (jest Rordovie), Mollenburg, Borftenborf und Rogendorf im Gerichtsbezirte Blansto, Engenfurth, Gifenberg und hermannsichlag im Gerichtsbezirfe Groß-Mejeritich, Beinrichsborf und Ludwigsborf im Berichtsbezirke Ramiest bilbeten mahrscheinlich neben vielen anderen ehemals weit vorgeschobene Borpoften bes Brunner Spracheilands. Manche biefer Dörfer gingen ichon in ben Suffitenfturmen bem Deutschtum verloren ober murben bamals fo geschwächt, baß fie fich nie wieder erholen konnten. Andere Ortichaften wurden bei ben häufigen Belagerungen von Brünn, namentlich aber burch die Gegenreformation und ben breißigjährigen Krieg hart mitgenommen und bann leicht eine Beute ber Tichechen. Die an der Reichsftraße gelegenen beutichen Dörfer erlitten auch große Einbußen durch die Eröffnung der Gifenbahnen. Um meisten trugen aber zur Entnationalisierung folgende Umftande bei: Bei ben Deutschen treten nur im reiferen Alter stehende und nicht gang vermögenslose Männer in die Che; bei den Tichechen find auch Dienstboten, Tagelöhner und gang junge mittellofe Run haben aber die Tschechen Leute verheiratet. einen fast boppelt so reichen Rindersegen als die Deutschen, brangen sich zu geeigneter Zeit in ben beutschen Besitz ein und wachsen allmählich zur Mehrheit im Orte heran. Sowie fie fich aber in ber Majorität fühlen, wird die Gemeindevertretung tichechisch. In Kirche und Schule halt die tichechische Sprache ihren Gingug; die letten Deutschen aber mandern nach Brünn oder in einen anderen deutschen Ort, nachdem ihre Stammesgenoffen erft zweisprachig und dann völlig tschechisch geworden sind. erinnert nichts mehr an ben beutschen Ursprung bes Dorfes als die beutsch gebliebenen Klur: und Kamiliennamen.

Den Kern ber Bewohner der Brünner Sprachinsel bilden möglicherweise die Rachkommen eines starken Restes der während der Völkerwanderung im Lande verbliebenen, felbit von den Römern, ihren Seinden, vielgerühmten Quaden, die sich um den festen Spiel= berg in Brünn erhielten und, von ben nachschleichenden Tichechen umschlossen, unter die Botmäßigkeit der nun längere Zeit tichedischen Landesfürsten kamen. Seit Karl bem Großen lebte biefer beinahe bem Untergange verfallene Bolksrest wieder auf, erhielt unter ben sächsischen und frankischen Raisern nenen beutschen Zuwachs, fing unter ben beutschfreundlichen letten Przmisliden an aufzublühen, wurde dann von Rudolf von Sabsburg für reichsunmittelbar erflärt, konnte jedoch feine Selbständigkeit nicht auf die Daner behaupten. Den ersten Luxemburgern verdankt die Sprachinsel sehr viel; die beutschen Zuwanderungen aus dem Weften mehrten sich. Doch murbe die durch beutiche Burgen und beutsche Dorferketten in ununterbrochenen Zusammenhang mit bem compatten beutschen Gebiete gebrachte beutsche Dase durch die greuelvolle, siedzehn Jahre anhaltende huffitische Reaktion furchtbar heimgesucht. Erst seit der Vereinigung des Landes
mit den habsburgischen Besitzungen erholte sich das
deutsche Wesen wieder, um bald darauf durch die
Gegenresormation und den dreißigjährigen Krieg aufs
tiesste geschädigt zu werden. Im 18. Jahrhunderte
wirkte Kaiser Josefs II. Regierung segensvoll sir das Brünner Gebiet; dieser Fürst ließ große Meierhöse parzellieren und auf den Fluren derselben die
Ortschaft Maxdorf anlegen. Seit 1848 und noch
mehr seit 1866 arbeiten aber die freigewordenen
slavischen Kräfte mit aller Macht an der Unterdrückung
und Ausrottung des deutschen Wesens in und um
Brünn.

Die unter dem Bischof Bruno im 13. Jahrhunderte zugewanderten sächsischen Kolonisten, wie auch die später um Brünn angesiedelten Rheinländer und Schwaben haben ihre Dialekte nicht aufrecht erhalten können. Die Mundarten verschmolzen allmählich, und so spricht man heute um Brünn dieselbe Umgangssprache, wie an der Donau bis zum Lech hinauf.

Die alten Trachten sind bis auf wenige Reste bei ganz alten Leuten (kurze Lederhosen mit breiten ledernen Trägern, Steckmesser an der rechten Hüfte, breiter Ledergürtel, Wiefling-Rock u. s. f.) gänzlich verschwunden. Man nahm die städtische Kleidung an, doch hielt man immer auf Unterscheidungszeichen gegenüber den Tschechen, besonders in den Hüten und Müten.

Die einst vorhanden gewesenen Lieder sind bis auf kaum merkbare Spuren verschwunden; auch an beutschen Sprichwörtern herrscht große Armut; das gegen hat der Aberglaube noch viele Spuren des altgermanischen Glaubens und Brauches tren bewahrt. Die alten mythologischen Tiere: Die Kate, der Rabe, die Schwalbe, der Kuckut u. s. f., wie auch die alten heiligen Pflanzen: Die Siche, die Sberesche, die Königskerze, das Donnerröschen u. a. haben heute noch im Volksglauben eine gewisse Bedeutung. Auch die altgermanischen Gottheiten leben in den christlichen Gestalten der drei Fräuleins, der heiligen Notburga, des heiligen Wendelin u. s. w. noch immer fort.

Trot ber in ben letten Jahrzehnten erlittenen harten Berluste brauchen die Deutschen in und um Brünn nicht hoffnungslos in die Zufunft zu schauen. Während der verstoffenen sechs Jahre haben sie

gelernt, für ihr Bolkstum zu arbeiten und opfer= willig zu fein. Nicht nur, daß fie hohe Opfer für jo viele Zwecke und Vereine an Ort und Stelle bringen, sie liefern and noch für die Erhaltung anderer bedrohter Gemeinden jährlich 6-8000 M. an den beutschen Schulverein in Wien ab. Deutschen lernten die Gefahr ermessen, die ihnen droht, schlossen sich eng aneinander und ließen alle Privatfehden ruhen. Gin deutscher Berein, ein fehr rühriger deutscher Club und ein Sudeten = Berein murden gegründet, ein deutsches Theater gebaut, 230,000 Kl. für ein fünftiges großes beutsches Vereinshaus und 30,000 Kl. für ein Raifer Josef-Denkmal gefammelt. Auch in ber dentschen Bauernschaft um Brum hat man das deutsche Bewußtsein geweckt. In vielen Dörfern der Sprachinfel wurden beutsche Lesevereine und Ortsgruppen des deutschen Schul= vereins gegründet, auch Raifer Jofef = Denkmäler er= richtet. Ferner wurden deutsche Bauernabende abgehalten, deutsche Broschüren verbreitet und viele Landsleute in den deutschen Verein zu Brünn aufgenommen. Der deutsche Turnverein und andere Körper= schaften Brunns unternahmen in die deutsche Nach= barschaft Ausflüge und traten in innigere Berührung mit ihren ländlichen Stammesgenoffen. Leider fehlt es noch vielfach an ben Mitteln, die nötigen Schutwehren aufzuführen, durch welche das Deutschtum in Brünns Umgebung auf lange Zeiten hinaus ficher gestellt werden könnte; auch scheint es an geeigneten Personen zu mangeln, welche im stande wären, beim Centralvorstande des Schulvereins in Wien die Not= lage ber Brünner Sprachinfel erfolgreich zu schilbern und die bringend erforderliche Silfe - Gründung beutscher Bibliothefen, Kindergarten und Schulen durchzuseten.

Ob in den nächsten Jahrzehnten die Brünner Sprachinfel noch weitere Sindußen erleiden wird, läßt sich schwer sagen. Es tommt dabei hauptsächlich auf den Druck von oben an, dann auch auf den Rüchalt, den die 12 deutschen Dörfer jett noch an Brünn haben. Fällt diese deutsche Hauptsetung, so versinken alle diese Dörfer — scheindar ohne Klagelant, da man ihn in der Ferne nicht vernimmt — in die steigende Slavenflut. Mit Leichtigkeit würden dann Pfarrer und Bezirkshauptmann den tschechischen Minoritäten überall die Gemeindeverwaltung samt der Schule in die Hände spielen, zumal jett schon

auch viele Deutsche bes Tichechischen mehr ober weniger mächtig und daher in geringerem Grade widerstandsfähig sind. Zuerst würden wohl Maxdorf, Nennowig, Kumrowig, Mödrig, Klein=Mariazell und Petersburggasse der beutschen Zunge verloren gehen. So lange sich aber Brünn noch deutsch erhält, und man darf dies mit Recht hoffen, ist auch die Lage der 12 deutschen Dörfer noch keine verzweiselte.

7) Als kleine beutsche Sprachinseln Mährens müssen endlich noch die überwiegend beutschen Städte Lundenburg (3442 Deutsche und 1922 Tichechen), Littan (2490 Deutsche und 1539 Tschechen) und Ungarisch-Hradisch (1898 Deutsche und 1712 Tschechen) angesehen werden. Alle drei Orte haben noch beutsche Schulen, doch wächst das tschechische Element stetig an, auch gewinnt es mehr an Sinfluß, so daß die Gefahr einer allmählichen Slavisierung nicht zu fern liegt.

## 8) Peutsche Minderheiten in den tschechischen Grten Mährens.

In den größeren Orten des tschechischen Sprachzgebietes in Mähren wird auch heute noch von einem größeren oder tleineren Bruchteile der Bevölkerung deutsch gesprochen; freilich sind diese deutschen Bruchteile vielfach im Zurückgehen begriffen. Nur dort wird sich das deutsche Clement auf die Dauer halten können, wo es deutsche Kindergärten und Bolksschulen, vielleicht auch höhere Schulen besitzt. Un allen anzberen Orten, wo das heranwachsende Geschlecht durch die Schule slavisiert wird, ist das Deutschtum verloren. Folgende Orte in Mähren sind es, wo die Deutschen jest noch eine gewisse Bedeutung haben:

| lebr unn eine f | selville Devel | mung yur  | cii.         |            |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| Sectowin        | 585            | Deutsche, | 2046         | Tichechen, |
| Blansto         | 200            | ,,        | 2528         | ,,         |
| Bostowis m. E   | infchluß       |           |              |            |
| ber Jubenger    | neinde 1417    | ,,        | 4017         | ,,         |
| husowit bei 2   | Brünn 397      | ,,        | 3120         | ,,         |
| Gibenichit      | 706            | ,,        | 3419         | ,,         |
| Lonnit          | 253            | ,,        | 1427         | ,,         |
| Tijdnowig       | 121            | ,,        | <b>24</b> 66 | ,,         |
| Datschit        | 132            | ,,        | 2358         | "          |
| Jamnit          | 354            | "         | 1167         | ,,         |
| Teltsch)        | 291            | • ,,      | 4813         | "          |
| Gana            | 1556           | ,,        | 1803         | ,,         |
| Roritschan      | 200            | ,,        | 2227         | ,,         |
| Göbing          | 1715           | "         | 3988         | "          |
| Rostel          | 473            | ,,        | 2077         | "          |
| Straßniß        | 631            | ,,        | 4492         | ,,         |
| Bistrit am Ho   | istein 178     | ,,        | 2626         | ,,         |
| Holleschau      | 1014           | "         | 4135         | "          |
|                 |                |           |              |            |

| Triesch             | 378          | Deutsche,                               | 3975 | Tichechen, |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|------|------------|
| Kremsier            | 2836         | "                                       | 8899 | ,,         |
| Mährisch=Kromau     | 817          | ,,                                      | 992  | "          |
| Groß = Meseritich   | 757          | ,,                                      | 4848 | ,,         |
| Mährisch = Oftrau   | 3682         | ,,                                      | 8229 | .,,        |
|                     |              |                                         | 720  | andere,    |
| Prziwos             | 1027         | "                                       | 2231 | Tichechen, |
|                     |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 128  | andere,    |
| Wittowit            | 992          | "                                       | 1396 | Tichechen, |
| 2                   |              | ,,                                      | 19   | , , ,      |
| Friedland           | 204          | ,,                                      | 2447 | Tichechen, |
| Mistef              | 932          | ,,                                      | 3336 | ,,,,,,,    |
|                     |              | "                                       |      | andere,    |
| Freiberg            | 342          | ,,                                      |      | Tichechen, |
| Prerau              | 1704         |                                         | 9021 |            |
|                     | 2.02         | "                                       |      | andere,    |
| Prognig             | <b>45</b> 16 | •                                       |      | Tichechen, |
| Accopure            | 1010         | "                                       | 42   |            |
| Trebitsch           | 2942         |                                         |      | Tichechen, |
| Ungarijch = Brob    | 1707         | "                                       | 2671 |            |
| Ungarisch=Ostra     | 399          | "                                       | 617  | "          |
| Wallachisch=Meserit |              | "                                       | 2868 | "          |
| wandayijay-wiejetti | JW 410       | "                                       |      | andere,    |
| Osimuit             | 1972         |                                         |      |            |
| Leipnif             |              | "                                       |      | Tichechen, |
| Weißfirchen         | 2034         | "                                       | 5048 | . "        |
|                     |              |                                         |      | andere,    |
| Butschowitz         | 383          | "                                       | 2598 | Tichechen, |
| Eiwanowitz          | 190          | ,, .                                    | 2201 | ,,         |
| Budwit              | 358          | "                                       | 2569 | "          |
|                     |              |                                         |      |            |

### IV.

## Die deutschen Sprachinseln in Westerreichisch-Schlesien.

In tichechischen, überhaupt flavischen Kreifen liebt man es. Desterreichisch = Schlesien als ein fast gang fla= visches Land hinzustellen, in welchem nur die Städte und größeren Dörfer gang ober teilweise beutsch feien. Von flavischen Zeitungen ift diese Ansicht mit folchem Geschick verbreitet worden, daß selbst deutsche Männer den falichen Angaben Glauben schenkten und Un= richtigkeiten in der deutschen Presse nichts Geltenes find. Es ift notwendig, dergleichen irrtumliche oder unmabre Angaben richtig zu ftellen. Bare in Desterreichisch= Schlesien das deutsche Element so schwach, beschränkte es sich bloß auf die beutschen Geschäftsleute und Sandwerfer, dann wurde man ja das Bestreben der Tichechen und Polen: die deutschen Symnasien, Real= schulen und Volksschulen des Landes zu flavisieren und allen Ginfluß an fich zu reißen, nicht ungerecht= fertigt finden muffen. Defterreichifch=Schlefien ift aber heute noch ein halb deutsches Land sowohl der Bevölkerung als auch dem Sprachgebiete nach. Um 31. De= cember 1880 bekannten sich von 550,662 Bewohnern 269,338 (fast 49 Procent) zur beutschen, 126,385 (fast 23 Procent) zur tichechischen und 154,887 (28 Procent) zur polnischen Sprache.

Der ganze nordwestliche, an bas beutsche Sprach: gebiet von Preußisch = Schlesien sich anlehnende Teil des Kronlandes ist vollständig deutsch. In den Ge= Jauernig, Weidenau, richtsbezirken Freiwaldau, Budmantel, Bennifd, Freudenthal, Bürbenthal, hennersdorf, Sobenplot, Olbersdorf, Jägerndorf und Obrau leben 185,818 Deutsche und nur 369 Tichechen und 363 Polen. Im Gerichtsbezirke Wigstadtl finden sich neben 13,258 Deutschen nur 2034 Der Begirt Bagftabt ift gur größeren Balfte, ber Bezirk Rönigsberg fast zu einem Biertel beutsch. Es umfaßt dieses compatte beutsche Sprach= gebiet, zu dem auch vom Bezirke Troppau noch einige Dörfer mit etwa 2000 Seelen gehören, fast 300 rein deutsche Gemeinden mit etwa 210,000 deutschen Bewohnern.

Außerbem giebt es aber noch im tschechischen und polnischen Sprachgebiete Schlesiens mehrere beutsche

Sprachinfeln, in benen mehr als 50,000 Deutsche leben.

Die einzige größere beutsche Sprachinfel im west= lichen Teile des Kronlandes ift die Hauptstadt Troppan. Sie fann als eine burchaus beutsche Stadt gelten. benn ben 16,149 beutschen Bewohnern stehen nur 2259 Tichechen und 767 Polen gegenüber. Aber die Tichechen strengen alle ihre Kräfte an, um sich mehr zur Geltung zu bringen: Der tichechische Schulverein errichtete bereits in Troppau einen tschechischen Kinder= garten, eine vierklaffige tichechische Privatschule, beren Erhaltung in ben nächsten Jahren wohl der Stadt aufgebürdet werden wird, und ein tichechisches Untergymnafium, das gewiß einft zu einem Vollammafium erweitert und bann von bem Staate übernommen In den Lehrercollegien diefer fla= werden dürfte. vischen Anstalten werden die Tschechen bereitwillige und energische Kührer finden; man wird die Errichtung von weiteren tichechischen Stadtschulen burchzuseten wissen und schließlich dem tschechischen Elemente in Troppan eine größere Bedeutung verleihen als ihm jest gebührt. Die tichechische Privatschule ber Stadt wird in diesem Jahre von 286 Schülern besucht, von benen jedoch nur fehr wenige aus Troppau stammen; die meisten der Schulkinder haben ihre Beimat in den umliegenden tichechischen Dörfern. tichechische Privatgymnasium ist eine höchst überflüssige und nur fünstlich bevölkerte Anstalt, benn unter ben 150 Schülern befinden sich nur 5 Troppauer. tichechischen Rührer in Prag haben bei diesen beiben Schulgrundungen eben nur den Zwed verfolgt, ben ersten sesten Kern einer tichechischen Kolonic in Troppau zu bilden. Unterstützung finden die tschechischen Bestrebungen in Troppan auch durch die tschechische Briefterschaft, mabrend die bahin verfesten Beamten flavischer Nationalität jest noch eine gewisse Zurud= baltuna zeigen.

Heute noch ist die Lage der Deutschen in Troppau eine durchaus gesicherte; sie versügen gegenwärtig noch über ein achtklassiges Obergumnasium, eine siebenklassige Oberrealschule, zwei Lehrerbildungs-austalten, eine Knaben- und eine Mädchenbürgerschule,

eine vierflaffige vom Wiener Schulverein in ber Borstadt Ratharein errichtete Volksschule und ein paar Alle diefe Schulen, an benen fleinere Anstalten. auch icon einige tichechische Lehrfräfte wirken, find aut befucht und gedeihen auf das beste. Angerdem giebt es noch fünf deutsche Kindergarten, die bafür Sorge tragen jollen, bag die im vorschulpflichtigen Alter stehenden Rinder durch die tichechischen Dienstboten nicht flavisiert werben. Bedeutend ift auch die Bahl ber deutschen Bereine, boch haben nur zwei, bie Ortsaruppe Troppau bes bentichen Schulvereins und der "beutsche Berein", eine beutsch=nationale Tendenz. Daß bas beutsche Nationalgefühl unter ben Deutschen Troppaus merklich ftarker wird, wird allfeitig bestätigt. Bon ben beiben bentichen Zeitungen, die in Troppau ericheinen, wird nur die "Freie ichlesische Preffe" in echt beutschem Beifte geleitet. Die "Troppaner Zeitung" fteht beutich = nationalen Bestrebungen fühl und gleichgültig, wenn nicht oft feindlich gegenüber. Das tichedische Wochenblatt "Opawsky Tidenik" ift ein mahres Kampforgan gegen alles, mas beutich heißt und benft.

Eine zweite kleine beutsche Sprachinsel im westlichen Schlesien ist auch bas kleine erst vor 150 Jahren gegründete Lippin, bas freilich heute auf dem Wege zur Tschechisserung begriffen ist. 1880 zählte man in Lippin nur noch 82 Deutsche, dagegen 107 Tschechen.

Nebenbei sei nur noch bemerkt, daß der Bezirk Troppau vielleicht der einzige in ganz Desterreich ist, wo das deutsche Element dis in die neueste Zeit heraus entschiedene Fortschritte gemacht hat. Die noch vor 50 Jahren ganz tschechischen Dörfer Strochowis und Mladesko sind heute rein deutsch, und mehrere andere Ortschaften, wie Lodnitz (219 Deutsche und 236 Tschechen), Kreuzendorf (202 Deutsche und 463 Tschechen) und Glomnitz (131 Deutsche und 559 Tschechen) würden auch schon germanisiert sein, wenn nicht die tschechische Geistlichkeit so sehr gegen die Unnahme der deutschen Sprache geeisert hätte!

Im öftlichen Schlessen erscheint als größte beutsche Sprachinfel die fast reindeutsche Stadt Bielit mit 10 umliegenden beutschen Dörfern. In Bielit zählte man im Jahre 1880 10,778 Deutsche, 1123 Tschechen und 1494 Polen; in den Dörfern wurden folgende Resultate ermittelt:

| Alexanderfeld    | 1505  | Deutsche, | 273 | Polen, |
|------------------|-------|-----------|-----|--------|
| Bapdorf          | = 201 | "         | 174 | "      |
| Alt=Bielit       | 1990  | ,,        | 318 | ,,     |
| Bistrai          | 297   | "         | 88  | "      |
| Ramit            | 1607  | "         | 182 | "      |
| Ober=Ohlisch     | 139   | "         | 13  | "      |
| Ober = Aurzwald  | 909   | "         | 555 | ,,     |
| Lobnit           | 604   | "         | 65  | "      |
| Nifelsdorf       | 438   | "         | 98  | "      |
| Nieder = Ohlisch | 257   | "         | 13  | "      |

In den meisten dieser Dorfer ift bas beutsche Element noch lebensfähig und ftart genug, eine geringe flavische Zuwanderung zu absorbieren. Dur in Batdorf, Ober=Rurzwald und Bistrai ericheint die beutsche Bevölkerung mehr ober weniger gefährbet. In dem Dorfe Rieder=Kurzwald endlich bilden die Deutschen, infolge ber Thätigkeit ber polnisch = fatho= lischen Priefter und vieler Mischheiraten, nur noch die Minderheit, die jedenfalls in den nächsten Jahr= zehnten vollständig im polnischen Elemente aufgeben wird. Es fehlt auch heute noch ben beutschen Bauern in den Gemeinden um Bielit bas rechte beutiche Bewußtsein; fie find oft in nationalen Dingen gleich= gültig, ftumpffinnig und verlangen nicht felten Lehrer. die deutsch und polnisch unterrichten können. Der Kall kommt auch heute noch vor, daß zehn deutsche Bimmerleute zwei polnifden Mitarbeitern zu Gefallen polnisch rabebrechen und daß eine flavische Mutter eine ganze Familie flavisiert. Die evangelischen Lehrer und Geiftlichen in ber Bieliter Sprachinfel sind fast alle Deutsche, die fest an ihrer Sprache und ihrer deutschen Rultur halten; die fatholischen Briefter find meift Polen, die fich bemühen, ben Gottesbienft zu polonisieren. Die katholischen Lehrer sind meist deutsch unterrichtende Slaven.

In Bielit selbst herrscht ein reger deutscher Geist, ber sich fräftig gegen alle Slavisierungstendenzen wehrt. Das Schulwesen der Stadt ist noch fast rein deutsch. Jahlreiche Vereine, wie der deutsche Turnverein, der deutsche Gesangverein, der Leseverein, eine Ortsgruppe des deutschen Schulvereins, die jährlich über beträchtliche Einnahmen versügt, tragen zur Stärkung des deutschen Bewußtseins wesentlich bei. Immerhin werden die Deutschen in Viliz gut thun, gegen das sich mächtig aufblähende Polentum auf der Hutzu zu sein!

Die Mundart der beutschen Bauern um Bielit scheint mit der in Preußisch=Schlesien große Aehn=lichkeit zu haben. Das Gleichnis vom Säemann lautet in dem Dialekte, wie er um Bilit gesprochen wird, wie folgt:

"hirt zu, feich, 's ging a Samon aus zu fein. Ann es begow fech, weil har fete, fil 1) etlichs o ban Waig; bo foma be Bejgl under bam hemmel ann froga's off. Etlichs fil ei bos Steinigte, wou's ne veil Irb hott, ann ging balber off, bremm, bog's ne tiefe 3rd hott. Dls etta be Sonn aufging, verwajlkt's, ann weils faj Wurzl hott, verdurrts. Ann etlichs fil under be Dirner, ann be Dirner wochfa ei be Bej, ann erstecktas, ann's brocht kaj frucht. Ann etlichs fil off a gutt Land, ann brocht frucht, bie zunohm an wochs; an etlichs trug breißig= faltig, ann etlichs faichzigfaltig. An har foit g'ein: "War Urrn hott zem hirn, bar hir!" Onn wie har allein mur, frogta ein emm bos Bleichnes, welche em ann wurn mett ban zwölma. Un har sprod g'ein: "Dich eß gegan bas Beheimnis vom Reich Gottes zu weffa."

Ein anderes deutsches Spracheiland im östlichen Schlesien ist die halbbeutsche Stadt Teschen. Diesselbe zählte 1880 6091 Deutsche, 1703 Tschechen und 4500 Polen. Die Stadtverwaltung ist noch ganz deutsch, das Schulwesen größtenteils deutsch; doch wirken an den deutschen Schulen schon viele Slaven. Die "Silesia", die einzige größere deutsche Zeitung Teschens, ist nicht entschieden deutsch, wogegen das polnische Organ "Czwiazda Czieszynska" ("Teschener Stern") die polnischen Interessen mit Eiser und Aussdauer versicht. In letzter Zeit wurde von Polen aus Galizien in Teschen ein polnischer Leseverein gegründet, der der Mittelpunkt aller polnischen Bestrebungen geworden ist. Die zahlreichen tschechischen

Staatsbeamten, die neuerdings nach Teschen versett worden sind, geben ber Stadt auch mehr und mehr ein flavisches Gepräge.

Außer biesen Sprachinseln ist die Zahl berjenigen Orte, in welchen die Deutschen ein Sechstel bis die Hälfte der Bevölkerung bilben, nicht unbeträchtlich. hier feien nur hervorgehoben:

im Gerichtsbezirke Freistadt die Stadt Freistadt (728 Deutsche, 544 Tschechen und 926 Polen) und das Dorf Karwin (506 Deutsche, 746 Tschechen und 3417 Polen);

im Gerichtsbezirke Oberberg die Stadt Oberberg (463 Deutsche, 52 Tichechen und 490 Polen), die Oörfer Schönichel (544 Deutsche, 122 Tschechen und 535 Polen) und Hruschau (810 Deutsche, 658 Tschechen und 98 Polen);

im Gerichtsbezirke Schwarzwasser das Dorf Schwarzwasser (248 Deutsche, 16 Tschechen und 1051 Polen);

im Gerichtsbezirke Skotschau bie Stadt Skotschau (909 Deutsche, 36 Tichechen und 2136 Polen);

im Gerichtsbezirke Jablunkau die Stadt Jablunkau (286 Deutsche, 44 Tichechen und 2033 Polen);

im Gerichtsbezirke Teschen die Oörser Bobrek (220 Deutsche und 882 Polen), Schibig (184 Deutsche, 14 Tschechen und 641 Polen) und Trzyniet (524 Deutsche, 259 Tschechen und 829 Polen);

im Gerichtsbezirke Königsberg die Stadt Königsberg (294 Deutsche und 1058 Tschechen) und die Dörfer Schönbrunn (107 Deutsche und 887 Tschechen) und Stauding (219 Deutsche und 1376 Tschechen); endlich die Stadt Friedek (1053 Deutsche, 4665 Tschechen und 108 Polen).

Die Deutschen bieser Orte gehören ben besseren Ständen an, haben zum Teil noch deutschen ober utraquistischen Unterricht und werden so lange beutsch bleiben, so lange sie sich diesen Unterricht erhalten können.

<sup>1)</sup> Polnisches L.

### V.

## Die deutschen Sprachinseln im südlichen Steiermark.

Nach der Volkszählung vom 31. December 1880 lebten in Steiermerf 794,841 Deutsche, 388,419 Slovenen und 3133 einer anderen Rationalität Un-Das bentiche Element biefes Kronlandes ift also mehr als boppelt so ftart als bas Slovenentum. 3molf Bezirtshauptmanuschaften (Brud, Kelbbach, Graz Umgebung, Gröbming, Sartberg, Indenburg, Deutsch=Landsberg, Leibnit, Leoben, Lieben, Murau und Weit) find entweder rein bentich ober boch nur von einer fo geringen Bahl Glovenen burchfest, baß sie als nabezu rein beutsch erscheinen. Bezirkshauptmannichaften Cilli (3197 Deutsche und 120,320 Slovenen), Luttenberg (764 Deutsche und 24,372 Clovenen), Marburg Umgebung (9180 Deutsche und 75,690 Clovenen), Rann (981 Deutsche und 45,098 Clovenen), Pettan (4287 Deutsche und 75,690 Clovenen) und Windischgrag (6151 Deutsche und 34,797 Slovenen) find als fast gang flovenisch zu betrachten.

Die Sprachgrenze zwischen Deutschen und Slovenen in der Steiermark folgt von der Grenze Kärntens bis gegen Zellnit im Wesentlichen dem Höhenzuge am linken Ufer der Drau, biegt dann nordöstlich zur Mur ab und zieht sich dann im allgemeinen längs dieses Stromes bis nahe zur ungarischen Grenze.

Südwärts bieser Sprachgrenze liegen nur, eins gesprengt in bas slovenische Sprachgebiet, eine einzige größere beutsche Sprachinsel und eine Reihe von fleinen beutschen Spracheilanden.

Auf ber Kiepert'schen Sprachenkarte Deskerreichs reicht von der Mur eine schmale deutsche Sprachzunge bis hinab nach Marburg, so daß diese Stadt zum geschlossenen deutschen Sprachzebiete gehörig erscheint. Es hat aber diese Sprachzunge nie bestanden; Marburg ist immer Sprachinsel und von dem deutschen Gebiete an der Mur durch die überwiegend flovenischen Ortschaften St. Egidi (337 Deutsche und 657 Slowenen), Ranzenderg (40 Deutsche und 243 Slovenen), Leitersderg (220 Deutsche und 1477 Slovenen), Obers St. Kunigund (170 Deutsche und 879 Slovenen), Jahring (22 Deutsche und 679 Slovenen), Pößniß

(46 Deutsche und 262 Slovenen) und andere Ortsichaften getrennt gewesen. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß diese Börfer mit der Zeit deutsch geworden sein würden, wenn sie vor 40 Jahren deutsche Schulen erhalten hätten und wenn nicht neuerdings die slovenischen Agitationen ins Maßlose gewachsen wären.

Marburg, die größte Stadt bes füblichen Steier= mart, ist also heute noch eine beutsche Sprachinsel und gahlt neben 13,517 Deutschen nur 2431 Slovenen. Leider wird fich das deutsche Element in biefer Stärfe nicht behaupten können; benn bie Slovenen erhalten fortwährend Zuzug aus den nicht weit entfernten ilovenischen Ortschaften und finden in den zahlreichen flovenischen Professoren, Geiftlichen, Lehrern und Beamten der Stadt gewandte Kührer und ftarken Rüchalt. Das ehemals beutsche ober wenigstens ge= mischte Priesterseminar ist heute bereits erzslovenisch und erzieht Geiftliche, benen die Nationalität mindeftens ebenso hoch wenn nicht höher steht als die Religion. Deutsche Jünglinge meiden diefes Briefterseminar, weil sie es nicht lange barin aushalten können. Ebenso steht das bischöfliche Anabenseminar fast gang unter flovenischer Leitung und wird fast ausschließlich von flovenischen Knaben besucht. An der Lehrer= bilbungsanstalt in Marburg unterrichten neben einigen deutschen Professoren 5 flovenische Lehrkräfte, am beutschen Gymnasium 3 Slovenen, 1 Tscheche und mehrere Deutsche, an der deutschen Oberrealschule 2 Slovenen, 2 Tichechen und 8 Deutsche. Leiber verfügen die Deutschen in Marburg über keine deutsche Zeitung, nicht einmal über ein Wochenblatt. "Sübsteirische Post" erscheint zwar in deutscher Sprache, versicht aber, in Gemeinschaft mit dem "Slovenski Gospodar", die Intereffen ber Slovenen. Ein gut beutsches Blatt zu gründen, ift trop ber Bemühungen einzelner wackerer beutschen Männer bis jest nicht gelungen. Zu beflagen ist es, daß ber Plan eines vortrefflichen beutschen Mannes, in Marburg eine Mittelschule zur Heranbildung von echt beutsch gesinnten und bas flovenische Idiom beherrichenden Lehrern, Prieftern und Beamten gu

errichten, nicht verwirklicht werden konnte. Es ist zwar der Plan in den deutschen Schulvereinen zur Beratung gekommen; doch aus unbekannten Gründen, vielleicht aus Geldmangel, hat man das Projekt fallen gelassen.

Vorwiegend deutsch sind in der Nähe von Marburg noch die Dörfer Brunnborf (1045 Deutsche und 263 Slovenen), Rothwein (808 Deutsche und 146 Slovenen) und Pobertsch (574 Deutsche und 178 Slovenen).

Jum Teil beutsch, zum Teil gemischt, zum Teil auch fast ganz slovenisch sind die von der Kärntner Grenze bis nach Marburg hin an oder in der Nähe der Drau gelegenen Ortschaften, die von dem gesicklossenen deutschen Sprachgebiete nur durch den Höhenzug des Poßruck getrennt sind. So leben z. B. in Gegenthal 507 Deutsche und 123 Slovenen, in Hohenmauthen 738 Deutsche und 32 Slovenen, in Salbenhosen 498 Deutsche und 1179 Slovenen, in Mahrenberg 1076 Deutsche, in Oberschiftige und 611 Slovenen, in Wuchern 48 Deutsche und 399 Slovenen, in St. Primon ob Hohenmauthen 333 Deutsche und 650 Slovenen und in Zellnitz an der Drau 388 Deutsche und 689 Slovenen.

Unterhalb ber Stadt Marburg liegen im flovenischen Sprachgebiete an der Drau nur die beiden
sprachlich gemischten Städte Pettan (440 Deutsche
und 456 Slovenen) und Friedan (2728 Deutsche und
819 Slovenen). Die Deutschen in Pettan haben
gegenwärtig noch eine Stüße in dem deutschen
Staatsuntergymnasium, an welchem sich die deutschen
und slovenischen Lehrer ziemlich die Wage halten;
boch ist der deutsche Charafter der Austalt bereits
gefährdet. Nördlich von Friedan zeigt noch der Markt
Luttenberg (408 Deutsche und 608 Slovenen) deutsches Gepräge.

Süblich ber Drau finden sich noch folgende beutsche Sprachinseln in Steiermart:

| Windisch = Fristrit | 3 927 | Deutsche, | 200  | Glovenen, |
|---------------------|-------|-----------|------|-----------|
| Windisch = Graz     | 742   | ,,        | 238  | ,,        |
| Rann                | 498   | ,,        | 438  | ,,        |
| Markt Rohitsch      | 404   | ,,        | 303  | "         |
| Stadt Cilli         | 3301  | ,,        | 1872 | ,,        |
| Tüffer              | 356   | ,,        | 330  | ,,        |

Bon diesen Orten ist am besten Gilli gegen eine flovenische Ueberwucherung gesichert. Die Deutschen

diefer Stadt besiten nicht nur gute deutsche Boltsichnlen, sondern auch ein deutsches Oberanmnafium. an dem freilich jett schon 6 flovenische Lehrfräfte wirfen, welche auf die Slovenifierung der Unftalt, bez. auf ihre Verlegung in eine ganz flovenische Stadt hinarbeiten. Auch eine aut deutsche Zeitung, "Die deutsche Wacht", vertritt in thatfraftiger Beise Die Intereffen der Deutschen Gillis. Gin Schabe für die Deutschen Gudfteiermarks ift, daß ber "Kmetski prijatel", ein in flovenischer Sprache erscheinenbes, aber in echt beutschem Beifte redigiertes Blatt, welches die flovenischen Bauern den Deutschen näher bringen wollte, feit zwei Jahren eingegangen ift. In Windisch = Grag, Rann, Robitsch und Tuffer wird die flavische Beimischung mit der Zeit eine stärkere werden; doch hat das Deutschtum dieser Orte fo lange nichts für feinen Beftand zu fürchten, als es ihm gelingt, ben deutschen Charafter ber Schulen festzuhalten.

Auch giebt es noch eine große Anzahl Orte, in benen die Deutschen entweder einen ansehnlichen Bruchteil der Bevölkerung bilden oder wo sie, zwar gering an Zahl, doch einen nicht unbedeutenden Einfluß ausüben. Solche Orte sind z. B.:

| Gonobit              | 468 | Deutsche, | 2679 | Clovenen, |
|----------------------|-----|-----------|------|-----------|
| Weitenstein          | 178 | "         | 365  | "         |
| Trifail              | 398 | ,,        | 7074 | "         |
| Schönstein           | 118 | ,,        | 615  | "         |
| Drachenburg          | 131 | "         | 633  | "         |
| Tüchern              | 249 | "         | 1303 | "         |
| Oplotniß             | 246 | ,,        | 1976 | "         |
| Steinbrück           | 108 | ,,        | 215  | "         |
| Plotrawitsch         | 184 | ,,        | 1909 | **        |
| Lichtenwald          | 72  | "         | 1961 | "         |
| Sachsenfeld          | 40  | "         | 1021 | "         |
| Windisch = Landsberg | 43  | ,,        | 321  | "         |
|                      |     |           |      |           |

und andere.

In allen diesen Pläten war einst das deutsche Element stärfer; das Sinströmen der slovenischen Landbevölkerung hat aber den deutschen Charakter der Orte schon längst verwischt. In vielen dieser Märkte und Oörfer wird das Deutschum in den nächsten Jahrzehnten erstickt werden. Dagegen darf man hossen, daß in Gonobit, Weitenstein und Lichtenwald, wo sich die Deutschen nach Kräften der Slovenisserung zu erwehren suchen, auch im nächsten Jahrhunderte noch deutsche Laute erklingen werden.

Der beutsche Schulverein nahm sich in der Zeit von 1880 bis 1883 in der sorglichsten Weise der beutschen Sprachinseln in Untersteiermark an. Es wurden die deutschen Vereinsschulen zu Vikerudors bei Marburg und Lichtenwald errichtet und die Schulen zu Oberlembach, Roßwein, Laak, Trisail, Wuchern u. s. s. durch bedeutende Beihilsen unterstüßt. Zahlreiche andere deutsche Schulen in den Sprachinseln

empfingen Lehr= und Lernmittel und Bibliothefen. Seit zwei Jahren hat aber die Thätigkeit des Schuls vereins recht sehr nachgelassen; das Kampfgebiet in Böhmen scheint alle Mittel in Anspruch zu nehmen. Und doch können die exponierten deutschen Vorposten in Untersteiermark nur durch die Hise Schuls vereins oder verwandter Vereine vor dem Untersgange bewahrt werden!

### VI.

# Die deutschen Sprachinseln in Krain und Istrien1).

Unter allen Kronlänbern Cieleithaniens mit ge= mischter Bevölkerung find die Länder an und unfern der Adria - Arain, Gorg und Gradista, Triest und Iftrien - biejenigen, in welchen bas beutiche Glement nur eine verschwindende Minorität bildet. man bod am 31. December 1880 in Krain neben 447,366 Slorenen nur 29,392 Deutsche und im gefamten Rüftenlande unter 610,688 Bewohnern nur 12,579 Deutsche! Wenn auch diese Zahlen mit vollem Rechte anzuzweifeln sind, da nicht bloß hunderte, sondern Tausende von Deutschen in die Zählungsliften teils als Italiener, teils als Clovenen eingetragen wurden, da ferner auch 6-7000 gur Bablungszeit abwesende Gotticheer Dlanner außer Betracht geblieben find, jo wird die Bahl ber in Rrain und im Ruftenlande lebenden und ihre Mutter= iprache noch rebenden Deutschen nicht höher als auf 60,000 zu veranschlagen fein. So zusammengeschmolzen ift das deutsche Element.

Noch vor hundert Jahren lagen die Verhältnisse anders. Da waren nicht bloß die deutschen Sprachinseln noch umfangreicher, sondern auch in den meisten Landstädten, die heute stockslovenisch sind, sprach man meist deutsch, denn die deutsche Sprache galt damals als die edlere, vornehmere. Das slovenische Idom war lediglich auf das flache Land beschränkt. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts besaß

bas beutsche Element ein noch größeres Gebiet. Der Glaubenshaß Ferdinand II. drängte aber die evangelischen beutschen Bürger aus Krain hinaus und überlieferte deren. Wohnsite den fatholischen Slovenen. Und je weiter man die Geschichte zurückverfolgt, desto stärker zeigt sich das Deutschtum. Im 12. und 13. Jahrhunderte wurden weite Gebiete von den baju= warischen Bischöfen und den deutschen Edellenten, sowie auch von den deutschen Klöstern mit Deutschen besiedelt und dadurch die aus der Bölferwanderung zurückgebliebenen germanischen Splitter, die nie ganz im flovenischen Volke untergegangen waren, verstärkt. Wohin ist all dies Deutschtum? Kast vollständig vom flovenischen Stamme aufgesogen. Gehr viele beutsche Ortsnamen, die aus dem Slovenischen gar nicht übersett sein können, bekunden den ehemals deutschen Charafter der Dörfer und Städte, die heute stockslovenisch sind. Man laffe sich ja nicht burch Ramen wie Seifenberg, Rrainburg, Radmannsborf, Beirelburg, Großmannsburg, Martins: boch, Reichenan, Michelstetten 2), Kirchheim n. a. irre führen und suche ja nicht in diesen Orten Landsleute. Deutschen Familiennamen begegnet man darin allerdings in Hülle und Külle, und auch die Namen der Gemarfungen, Wälder, Berge und

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1883 veröffentlichte ber Berfaffer eine Abhandlung: "Die beutschen Reste in Krain und im Ruftentanbe" im "Chemuiger Tageblatt" Nr. 162, 163, 174 und 180.

<sup>2)</sup> In dem Urbar des Frauenttosters Wichelstetten vom Jahre 1458 sinden sich noch folgende beutsche Familiennamen verzeichnet: Abelmann, Aswin, Dienstmann, handmann, Kern, Kastner, Khöling, Lunger, Leber, Mawrer, Paper, Purger, Puzzel, Rosmann, Sarmann u. v. a. (Luschin v. Gbengreuth, Orthe und Familiennamen in Krain, Laibach 1879).

Bäche sind beutsch. Selbst der Typus der Leute ist noch ganz germanisch! Und doch sind sie alle Stockflovenen. Nicht nur daß ein großer Teil der slovenischen Dörfer noch heute deutsche Namen hat, auch viele der slavischen Ortsnamen sind, wie jeder Sprachkundige sieht, nur die Uebersetzung dez. Berstümmelung deutscher Namen. So sindet sich der Name Nemska vas — Deutschoorf sünf Mal in Krain vor: dei Gurkseld, St. Peter am Karst, Reisniß, Laas und Seisenderg; andere Dörfer heißen Nemska rot — Deutsch-Gereut, Nemska Gora — Deutschberg, Rovte — Reut, Gotna vas — Gotendorf, Knezja njiva — Grasenacker, Pungert — Baumgarten, Artmana vas — Hartmannsdorf u. s. f.

Auch ein anderer Grund spricht noch bafür, daß die Deutschen in Krain und im Ruftenlande in den jväteren Sahrhunderten des Mittelalters noch eine beachtenswerte Minderheit gebildet haben. Es fönnte bie flovenische Sprache sonft nicht eine so ftarke Entlehnung deutscher Wörter zeigen; ein Volk von einer Million nimmt von einer Hand voll Anderssprechender nicht hunderte von Wörtern auf. Nur ein geringer Bruchteil von Lehnsworten der flovenischen Sprache sei hier angeführt: Althochdeutsch: farawa, flovenisch barva; ahd, frithof, flov. britof; ahd, waga, flov. vaga; ahd. wampa, flov. vamp; ahd. fogalhus, flov. foglovz; abb. meinunga, flov. majnunga; abb. geisila, flov. gaizlja; ahd. firwizzi, flov. virbic; ahd. slahta, flor. zlahta; neuhochbeutsch Seife, flor. zajfa; Senf = zenof, Sage = zaga, Spannbett = spambet, Spaß = spas, Spott = spot, Strän = strena, Schale = sala, Rosenfranz = rosinkranc, Speise = spiza, Schere = skarje, Hoffahrt = ofert, zweifel = evibel u. j. j. i)

Ein großer Teil bes flovenischen Volkes ist eben nicht flovenischen, sondern deutschen Ursprungs! Man sieht, wie man in Krain allerwärts auf deutschen Leichensteinen wandelt, und wie kläglich unser Volkstum dort zu Grunde gegangen ist!

Wenn nur wenigstens die noch vorhandenen deutsichen Trümmer an der Adria auf immer vor der slas vischen Flut geschützt werden könnten, wenn der Teil der Bevölkerung, der heute noch deutsch spricht, allen Geschweite

Heutzutage ist das deutsche Element in Krain und im Ruftenlande beschränkt auf die Hauptstadt Laibach, auf die jum geschloffenen beutschen Sprach= gebiete gehörige und in unmittelbarer Nachbarichaft Rärntens liegende Gemeinde Beißenfels, auf Bruchteile ber Bevölferung ber Orte Laaf, Stein, Burtfeld, Rudolfswerth, Reifnit, Neumarktl, Krainburg, Abelsberg, auf die kleine beutsche Sprachinfel Barg bei Bifchoflaak, auf etwa 15,000 Köpfe in Görz, Trieft, Mitterburg und Pola und auf die noch etwa 26,000 Seelen umfassende größere Sprachinfel Gottichee. Außerdem wohnen noch im ganzen Gebiete eine Anzahl Deutscher vereinzelt, die jedoch rasch im flovenischen, bez. italienischen Bolte aufgeben.

In der Hauptstadt Laibach lebten nach ber Zählung vom Jahre 1880 neben 18,845 Slovenen 5658 Deut= iche. In Wirtlichkeit ift die Zahl der Deutschen um ein paar Taufend größer, die Zahl der Slovenen um ein paar Taufend geringer. Haben sich doch sogar Leute, die das flovenische Idiom so gut wie gar nicht verftehen, als Slovenen in die Bahlungs= liften eingetragen, um fich geschäftlich nicht geschäbigt zu feben ober um sich ben Slovenen gefällig gu erzeigen! In früherer Zeit überwog bas beutsche Element in der Stadt das flavifche gang beträchtlich. Luschin v. Chengreuth 1) fand im Steuerbuche vom Jahre 1600 unter 443 verschiedenen Familiennamen 247 beutsche, 154 flovenische und 41 italienische. Die 7-8000 Deutschen, die heute noch in Laibach leben, gehören meist ben wohlhabenden Rlaffen ber Bevölkerung an, zahlen die meiften Steuern und

lüsten der Slovenen sesten Widerstand entgegensette! Denn die Slovenen, ein Zwerg unter den slavischen Bölfern, entfalten einen wahren Feuereiser, alles Deutsiche in fürzester Zeit zu slovenisseren und mit allem, was an deutsches Wesen und deutsche Sprache in Krain erinnert, aufzuräumen. Schneller als man denkt, kann die Zukunft ein autonomes "Großslovenien" bringen, das nach der Meinung der slovenischen Führer nicht nur Krain und das Küstenland, sondern auch das sübliche Kärnten und das sübliche Steiermark, in einer späteren Zeit auch Kroatien, Bosnien und derzegowina zu umfassen hätte!

<sup>1)</sup> Bergl. Schröer, Ein Ausstlug nach Gottichee, pag. 20 bis 23. Wien 1869.

<sup>1)</sup> Ueber Ortes und Familiennamen in Krain, pag. 14. Laibad 1879.

baben sich um das Aufblühen der Landeshauptstadt große Berdienste erworben. Seit 1882 find bie Deutschen aber aus ber Gemeindevertretung binausgebrangt worden; ein flovenischer Burgermeifter und flovenische Gemeinderate regieren jest bie Stadt. Der erfte Angriff ber flovenischen städtischen Collegien richtete fich felbstverständlich gegen die beutschen Der gegen bie Proteste ber beutschen Schulen. Bevölkerung gefaßte Beschluß, die beutschen Bolfs: ichulen zu flovenifieren, murbe bobererfeits unter ber Bedingung gut geheißen, daß für die Erlernung ber beutschen Sprache hinreichend Sorge getragen werbe und daß der Magistrat eine deutsche Bolksichule zu errichten habe, falls bie erforberliche Bahl von beutschen Schülern fich bazu fände. perftandlich find genug beutsche Schüler vorhanden; boch haben die Deutschen Laibachs drei Jahre warten und fampfen muffen, ebe bie Stadtvertretung eine beutsche Anaben = und eine beutsche Madchenschule errichtete. Schließlich hat ber beutsche Schulverein noch eine vierklaffige beutsche Privatschule ins Leben gerufen, weil man mit Recht befürchten mußte, ber flovenische Magistrat werbe die deutschen Gemeindeichulen, zu beren Errichtung er von ber höchsten Schulbehörbe gezwungen wurde, burch Anftellung von wenig tüchtigen flovenischen Lehrfräften in ihrer Entwickelung zu hemmen ober gar zu ruinieren Das beutsche Obergymnafium in Laibach, von 800 Schülern besucht, ift auch ichon gur Salfte flovenisiert, die beiden Lehrerbildungsanstalten jedoch find ben Glovenen voll und gang ausgeliefert worben. Rein beutscher Anabe, fein beutsches Mädchen wird ohne die Renntnis bes flovenischen Ibioms in diefe Anstalten mehr aufgenommen. Die beutsche Oberrealicule, die evangelische Schule und einige beutsche Privatschulen haben ihren beutschen Charafter bis jest recht aut bewahrt.

Kläglich sind die Pregverhältnisse für die Deutschen in Laibach. Es erscheinen zwar zwei deutsche Zeitungen daselbst. Die eine jedoch, die amtliche "Laibacher Zeitung", steht auf Seite der Slovenen, und die andere, das "Laibacher Wochenblatt", das die Interessen der Deutschen wacker vertritt, kann sich nur mit Mühe aufrecht erhalten. So groß war und ist heute noch der slovenische Terrorismus, daß keine Druckerei in Laibach den Druck des "Laibacher Wochenblattes" übernahm und daß die Herstellung

diefer Zeitung in dem fernen Graz erfolgen muß. Daß die deutschen Geschäftsleute in Laibach nicht auf Rosen gebettet sind, liegt flar auf der Sand.

Schlimmer noch aber sieht es in einigen kleineren Städten Krains aus, in denen sich aus alter Zeit ein kleiner Kern deutscher Bürger erhalten hat, so 3. B. in Stein, Laak, Abelsberg, Neumarktl, Rudolsswerth, Tschernembl u. a. Rasch schmilzt das deutsche Bürgertum in diesen Orten zusammen. Die Schule ist slovenisch, der Priester predigt slovenisch, auf den Gerichten wird slovenisch amtirt! Hunderte von Kinzbern werden in aller Stille slovenisiert; es fehlt der beutsche Nachwuchs; mit Beginn des neuen Jahrzhunderts werden nur noch die deutschen Familienzamen der Bewohner daran erinnern, daß einst die Orte deutsches Gepräge hatten!

Im Thale bes Zeperbachs, westlich von Laat, liegt die beutsche Sprachinfel Zarg, die aus einer Reihe von Ortschaften besteht. Die Alten und die Erwachsenen ber Weiler Oberbaine, Unterbaine, Saberdam, Torka, Raune und Zarz reden zwar noch ihren alten bajuwarischen Dialekt; die Jugend aber ift, da sie seit elf Jahren ausschließlich flovenischen Unterricht gehabt hat, mehr ober weniger flovenisiert 1). Baron Czörnig besuchte 1876 bie Sprachinsel Barg; mit Freuden bemerkte er, daß die Bewohner noch gabe an ber beutschen Sprache hingen. Bereits bamals machte er ben Borichlag, ber Bevölkerung in Barg die Wohlthat beutschen Unterrichts wieder gu verschaffen; feine Stimme blieb ungehört. Inzwischen hat die Slovenisierung der Gemeinde erhebliche Fort= schritte gemacht; alle beutschen Forscher, die in ben letten drei Jahren bem halbvergeffenen beutschen Posten einen Besuch abgestattet haben, constatieren bies, jo Dr. Mupperg, Dr. Groos und Dr. Rohmeder. Alle stimmen aber auch barin überein, daß durch Errichtung einer beutschen Schule ber beutsche Charafter ber Gemeinde gerettet werden könnte. Im Jahre 1883 machte nun die Laibacher Ortsgruppe des Wiener Schulvereins ben Berfuch, in Barg menigftens eine beutsche Privatschule zu eröffnen. Man schickte einen Lehrer hinauf, der von den Leuten freundlich auf-

<sup>1)</sup> Rach bem Special Dribrepertorium von Krain find bie Bewohner von Zarz alle Slovenen; in Wirklichkeit bedienen sich noch etwa 600 ber Leute bes Deutschen als Umganges und Familiensprache.

genommen wurde, jedoch schon nach drei Tagen zurückkehrte, weil eine bedenkliche Aufregung unter den Frauen im Orte entstanden war. Bon Mund zu Mnnd war plöglich das Gerücht gedrungen, der neue gut katholische Lehrer wolle "Frelehren" verbreiten. Der slovenische Pfarrer in Zarz freute sich nicht wenig, daß aus der deutschen Schule nichts wurde. Gelingt es aber in den nächsten Jahren nicht, den Zarzern zu deutschem Unterrichte zu verhelfen, so geht die Bevölkerung, die seit mehr als 600 Jahren im Thale sitzt, gerade so der deutschen Zunge verloren, wie die jenseits der Wasserschehe gelegene Ortschaft Deutsche Jahrt im Thale der Bacza. Hier ist seit 1880 fast jeder deutsche Laut erstorben!

Im Gebiete von Gorg wie auch in Iftrien weicht das Deutsche immer mehr vor der flovenischen Sprache zurück. Noch vor 20 Jahren wurde in Tolmein, Karfreid, Flitsch und den übrigen größeren Orten des Jonzothales von den Ginwohnern mit Borliebe deutsch Das Deutsche murde in den Schulen gesprochen. geradezu gehegt und gepflegt. Hentzutage werden die letten Reste der verhaften deutschen Sprache ausgerottet. Ja soweit ist es schon gefommen, daß größere Gemeinden in der Gegend von Seffana, Nabresina und Reifenberg, die Schädigung ihrer Geschäftsinteressen einsehend, die Behörden förmlich bestürmt haben, die deutsche Sprache als obligaten Gegenstand in ihren Schulen einzuführen. Es fehlt jedoch an willigen Lehrern und Schulinspectoren. In Gorg, der alten dentschen Grafenstadt, ift das deutsche Element auf 2000 Seelen zusammengeschrumpft; doch hat dieser Rest noch fo viel deutsches Bewußt= fein, daß zwei Ortsgruppen des deutschen Schulvereins errichtet werden fonnten. Für beutschen Unterricht ist durch deutsche Bolksschulen, sowie durch das deutsche Gymnasium und die deutsche Oberreal= schule hinreichend geforgt. Doch agitieren Italiener und Clovenen, die sich in der Ctadt um die Berr= ichaft ftreiten, für Berwelichung bez. Clovenisierung ber beiben Mittelfculen.

In Triest sprach vor 40 Jahren noch ber achte Teil ber Bevölkerung beutsch; heute reden nur 6 bis 8000 bas Deutsche, während die Clovenen 26,000 und die Italiener 90,000 Köpfe zählen; Tausende von unseren Stammesgenossen, beren Kinder und Enkel sind längst zu Italienern geworden. Die bents

sche Staatsschule ist zwar gut besucht, doch wird in den Kindern kaum deutsches Bewußtsein geweckt und gepslegt, da die Anstalt unter italienischer Direction und slavischer Oberaufsicht steht. Der deutsche Kindergarten, der vom Wiener Schulverein in Triest errichtet wurde, damit nicht schon die Kleinen im vorschulpslichtigen Alter ihrer Muttersprache verloren gehen, will nicht recht gedeihen. Da die Stadtleitung vollständig italienisch ist, so sehen die Deutschen in Triest mutlos in die Jufunst. Bemerkt sei noch, daß die welsche Sprache in Triest nur durch die Handelse marine des Lloyd zu der jetzigen Bedeutung gelangt ist.

In Mitterburg-Pisino wird zwar von den besseren Familien noch beutsch gesprochen; auch das Gymnasium hat noch deutschen Charakter, doch wird auch hier in den nächsten Jahrzehnten unsere Sprache allmählich verklingen.

Besser steht es mit dem deutschen Elemente in der aufstrebenden Küstenstadt Bola, wo fast 4000 Deutsche leben, deren Kinder in deutschen Schulen unterrichtet werden.

Sanz im Süben Krains, au der froatischen Grenze gelegen und 9—10 bentsche Meilen von Laibach entsernt, sindet sich die deutsche Sprachinsel Gottschee, dein Gebiet von ungefähr 16 Geviertmeilen. Von den 27,000 Bewohnern der Sprachinsel mögen ungefähr 26,000 die Gottscheer Mundart reden. Die Volkszählung weist allerdings einige Tausend weniger auf. Die Gottscheer Männer sind nämlich zur Zeit der Volkszählung meist nicht zu Hause, sondern arbeiten entweder in den froatischen Holzschlägen oder durchziehen als Handelselente die Länder Desterreichs und Süddeutschlands. Der färgliche Boden würde selbst die verhältnismäßig dünne Bevölkerung nicht zu ernähren vermögen.

Das Gebiet von Gottschee gehört seinem ganzen Umfange nach bem bewaldeten Karst an; durch vier, von Nordwesten nach Südosten streichende Bergrücken, welche durch Bodenanschwellungen mit einander in Berbindung stehen, zerfällt das Land in eine Reihe kleiner Becken und eine größere Sbene, in welch' letterer außer dem Städtchen Gottschee eine Anzahl

<sup>1)</sup> Der Berfaffer veröffentlichte in ber "Nationalzeitung" 1884 (Nr. 125, 128 und 140) eine Arbeit "Eine Fahrt nach ber beutschen Sprachinsel Gottschee."

größerer Dörfer liegen. Die für ben Rarft jo cha= rafteristische Dollinen = ober Trichterbildung fehlt auch in Gottschee nicht; ungählige folder Trichter giebt es von faum Metertiefe bis zu den größeren, die eine Tiefe von 15-20 Meter haben. Die Berge find ohne Ausnahme mit Wald bebedt, ber ftellenweise Urwald=Charafter annimmt. Richten, Tannen und Buchen wiegen vor; daneben findet fich Safelnußgestränd in Menge. In ben Balbern hausen noch Baren, Wölfe, Ruchse und Wildfagen. Siriche und Rehe find feit 1848 fast ausgerottet. Seit einigen Jahren ift auch der Auerhahn wieder angefiedelt; vor hundert Sahren war derfelbe fehr häufig, wie die Schießliften im Gottscheer Forstamte ausweifen. Wenn die Buchnuffe gut geraten, fo fommt in Mengen der Bilch (Myoxus Glys) vor. Die armen Leute geben bann im Berbfte in die Walber und fangen in Fallen das fleine Tier, das ein nahrhaftes Rleisch und ein gut zu verwertendes Kellchen liefert.

Die hydrographischen Verhältniffe tragen durchweg ben Karst = Charafter: mit Mächtigfeit treten die Ge= mäffer am Suge ber Berghänge zu Tage, um nach einem furzen Laufe plöglich zu verschwinden. Auch der Hauptfluß Gottschees, die Rinnse oder Rünsche, bilbet feine Ausnahme; fie entspringt bei Rein an ber Nordgrenze der Sprachinfel, treibt unfern der Quelle eine Mühle, umfließt teilmeife bas Stäbtchen Gottschee und versidert in burren Jahren nicht weit vom Gotticheer Posthause; in naffen Jahren wird ber Lauf ber Rinnse eine bis zwei Stunden länger. Wahrscheinlich hat der Fluß, der 8-10 Meter breit und 2-4 Meter tief ift und eine ungewöhnliche Rulle von Sechten und Krebsen in sich birgt, einen unterirdischen Abfluß nach der Kulpa. Anhaltende Quellen find im Gotticheer Gebiete eine große Geltenbeit; in beißen Sommern muffen die Landleute oft ftundenweit geben, um Brunnenwaffer zu holen, oder fich mit Cifternenwaffer behelfen.

Wie Krain das höhlenreichste Land Desterreichs ist, so ist wiederum Gottschee der damit am reichsten bedachte Teil des Kronlandes. Längere Zeit brauchte man, um alle Tropsstein= und Eishöhlen Gottschees zu besuchen. Die bekannteste, schon von Valvasor ("Ehre des Herzogtums Krain" 1686) erwähnte Grotte ist die von Selle bei Gottschee. Die großartigste Sisshöhle, die vom Prosessor Linhart am 2. August 1883

wieber entbedte "Friedrichsteiner Eishöhle", ist auf dem steilen Kotschener Steige in zwei, auf der bequemen Bergstraße in drei Stunden zu erreichen. Mitten im Urwalde liegt die Höhle, in der felbst in den heißesten Monaten das Eis auf dem Boden noch meterdid zu finden ist. Die Fläche der Sohle, beträgt 450 Quadratmeter, die Tiefe 80 Meter. Auf einer Seite ist die Eishöhle bequem zugänglich gemacht.

Die Sprachinsel Gottschee hat sich bis auf den heutigen Tag ziemlich rein von Slovenen erhalten; nur die an der Sprachgrenze gelegenen Dörfer sind zum Teil sprachlich gemischt, doch immer so, daß die Deutschen in fast allen Orten die Mehrheit bilben. Zu beklagen ist es, daß nicht sämtliche deutsche Gemeinden Gottschees in einen politischen Bezirk zussammengefaßt sind, daß sehr viele Dörfer slovenischen Bezirken angehören.

Zum Gerichtsbezirke Reifnitz gehören die 2 Ortsichaften Masern (252 Deutsche und 36 Slovenen) und Masereben (58 Deutsche).

Dem Gerichtsbezirfe Andolfswerth sind folgende 35 Dörfer zugeteilt:

| 99 X | orler zugerent.   |      |           |   |      |           |
|------|-------------------|------|-----------|---|------|-----------|
| 1)   | Dranbrank         | 31   | D.,       | _ | €1., | )         |
| 2)   | Krapflern         | 125  | ,,        | _ | ,,   |           |
| 3)   | Lanbbüchel        | 16   | "         | _ | ,,   | (i)i      |
| 4)   | Pogorelz          | . 42 | "         | _ | ,,   | (Bemeinde |
| 5)   | Pöllandl          | 221  | ,,        | _ | "    | Pöllandl. |
| 6)   | Rlein=Riegel      | 65   | ,,        | 8 | ,,   |           |
| 7)   | Steinwand         | 73   | ,,        | 1 | "    |           |
| 8)   | Altjag            | 103  | "         | 3 | ,,   | ì         |
| 9)   | Nicheliz          | 56   | ,,        |   | ,,   |           |
|      | Ober=Blaschowig   | 19   | "         | _ | ,,   |           |
|      | Unter=Blaschowit  | 31   | ,,        | _ | ,,   |           |
| -    | Drandul           | 77   | ,,        | _ | ,,   | }         |
| 13)  | Feichtbüchl       | 25   | ,,        | _ | ,,   |           |
| 14)  | Gaber             | 19   | "         | 2 | ,,   |           |
| 15)  | Gatschen          | 17   | "         | 1 | ,,   | Gemeinde  |
| 16)  | Gehag             | 56   | <i>,,</i> | - | ,,   | Ticher=   |
| 17)  | Laase             | 120  | "         | — | ,,   | mojchnit. |
| 18)  | Majchel           | 49   | "         |   | ,,   |           |
| 19)  | Mitterdorf        | 130  | "         | _ | "    |           |
| 20)  | Ober = Mitterdorf | 43   | "         | _ | "    |           |
| 21)  | Renberg           | 216  | "         |   | ,,   |           |
| 22)  | Plejch            | 60   | "         | _ | "    |           |
| 23)  | Ressen            | -33  | "         |   | ,,   |           |
| 24)  | Ribnif            | 101  |           |   |      | 1         |

| 25) Rußbach 142 D., — Sl., 26) Scherenbrunn 15 "— " 27) Stalldorf 60 "— " 28) Altz-Tabor 33 "— " 30) Ober-Tappelwerch 107 "— " 31) Unter-Tappelwerch 123 "— " 32) Tichernoschink 110 "— " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober-Willbach 12 "— " 35) Brehen 100 "— " 36) Brehen 100 "— " 37) Brehen 100 "— " 38) Brehen 100 "— " 39) Brehen 100 "— " 30) Brehen 100 "— " 30) Brehen 100 "— " 36) Brehen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 29 Kuntschen 61 "— " 30 Lasinern 22 "— " 30) Brehen 122 "— " 30) Brehen 122 "— " 30) Brehen 124 "— " 30) Brehen 124 "— " 30) Brehen 125 "— " 30) Brehen 126 Brehen 126 Brehen 127 Brehen 126 Brehen 127 Brehen 127 Brehen 127 Brehen 128 Brehen 129 Brehen 129 Brehen 129 Brehen 120 Br |                      |                                         |          |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------|---------|---------------|
| 26) Scherenbrunn 27) Stallborf 60 " — " 28) Alt-Tabor 43 " — " 30) Ober-Tappelwerch 107 " — " 31) Unter-Tappelwerch 123 " — " 32) Tichermoschnig 110 " — " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober-Wilbbach 12 " — " 35) Wrehen 100 " — "  Tem Bezirfe Seisenberg gehört die rein beutsche Gemeinde Langenthon an, die in solgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 " — " 3) Lafnern 22 " — " 4) Langenthon 354 " — " 5) Nothenstein 83 " — " 5) Nothenstein 83 " — " 6) Oder-Warenberg 112 " — " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 " 3 um Gerichtsbezirfe Möttling gehört die gemische Orschaft Wertschieseirfe Möttling gehört die gemische Orschaften: 1) Bistrig 52 Deutsche umd 37 Slovenen). Der Gerichtsbezirf Tschernembl umsaßt solgende 13 Ortschaften: 1) Bistrig 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowig 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 65 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 11) Sporeden 56 " — " 12) Stockendors 176 " — " 11) Sporeden 56 " — " 12) Stockendors 176 " — " 11) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirte Gottschec. Es sind: 1) Yillag 534 D., 13 Sl., 2) Oogenderg 71 " 4 " 3) Reulag 147 " — "  Illtlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25) Rußbach          | 142                                     | D., —    | SI.,    |               |
| 28) Alt=Tabor 43 " — " 29) Neu=Tabor 33 " — " 30) Ober=Tappelwerch 107 " — " 31) Unter-Tappelwerch 123 " — " 32) Tichermoschink 110 " — " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober=Wilbbach 12 " — " 35) Wrehen 100 " — "  Dem Bezirfe Seisenberg gehört bie rein beutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 " — " 3) Lafnern 22 " — " 4) Langenthon 354 " — " 5) Nothenstein 83 " — " 6) Ober=Warenberg 112 " — " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 " 3 um Gerichtsbezirfe Wöttling gehört die gemische Orschaft Wertschisch zier Tichernembl umfaßt folgende 13 Ortschaften: 1) Visitrit 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowiß 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 9) Roßbückel 31 " — " 11) Sporeben 56 " — " 12) Stockendorf 176 " — " 13) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenzgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirte Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " 3) Reulag 147 " — "  Ittlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                    | 15                                      | ,, -     | "       |               |
| 29) Neu-Tabor 33 " " " Semeinde 30) Ober-Tappelwerch 107 " " " Therework 123 " " " Moher: Tappelwerch 123 " " " Moher: Wilden an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuben 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 22 " " " Mohenstein 83 " " " " Moher: Wilden 61 " " " " Mohenstein 83 " " " " Moher: Warenderg 112 " " " " Mohenstein 83 " " " " Mohenstein 83 " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27) Stalldorf        | 60                                      | ,, -     | "       |               |
| 29) Neu-Tabor 33 " " " Semeinde 30) Ober-Tappelwerch 107 " " " Therework 123 " " " Moher: Tappelwerch 123 " " " Moher: Wilden an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuben 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 22 " " " Mohenstein 83 " " " " Moher: Wilden 61 " " " " Mohenstein 83 " " " " Moher: Warenderg 112 " " " " Mohenstein 83 " " " " Mohenstein 83 " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " " " " " Mohenstein 83 " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 43                                      | ,,       | "       |               |
| 30) Ober-Tappelwerch 107 "— " 31) Unter-Tappelwerch 123 "— " 32) Tichermoschnitz 110 "— " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober-Wildbach 12 "— " 35) Wrezen 100 "— " 36) Wrezen 100 "— "  Dem Bezirfe Seisenberg gehört die rein deutsche Gemeinde Langenthon an, die in solgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuhen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Lafnern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Nothenstein 83 "— " 6) Oder-Warenberg 112 "— " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 " 3 um Gerichtsdezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschissdezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschissdezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschissdezirfe Tichernembl umsaßt solgende 13 Ortschaften: 1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Nodine 67 " 124 " 4) Bresowig 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei "Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 11) Sporeden 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenzgeschisch verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec. 28 sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " 3) Reulag 147 "— " 3) Reulag 147 "— " 3) Mittag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 33                                      | ,,       | ,,      |               |
| 31) Unter-Tappelwerch 123 "— " 32) Tichermoschnitz 110 "— " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober-Wildbach 12 "— " 35) Wrezen 100 "— "  Dem Bezirke Seisenberg gehört die rein deutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Laknern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Rothenstein 83 "— " 6) Ober-Warenberg 112 "— " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 " 3 um Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemische Orschaft Wertschisch zirke Möttling gehört die gemische Orschaft Wertschisch zirke Möttling gehört die gemische 13 Ortschaften: 1) Bistritz 52 Deutsche, 16 Slovenen). Der Gerichtsbezirke Tichernembl umfaßt solgende 13 Ortschaften: 1) Visitritz 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Vresowiz 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletzch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 9) Roßdückel 31 "— " 110 Sporeben 56 "— " 121 Stockendorf 176 "— " 122 Stockendorf 176 "— " 133 Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenz gesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee.  Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " 3) Reulag 147 "— "  Ittlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | erch 107                                |          |         |               |
| 32) Tichermoschnit 110 "— " 33) Wiederzug 42 " 1 " 34) Ober=Wildbach 12 "— " 35) Wrezen 100 "— "  Dem Bezirke Seisenberg gehört die rein deutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Lasnern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Rothensein 83 "— " 6) Ober=Barenberg 112 "— " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 " 3um Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschifch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tichernembl umsaft folgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowitz 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 9) Koßbückel 31 "— " 11) Sporeden 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 11) Sporeden 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenz gesaßt sind, verbleiden dem Gerichtsbezirke Gottschec. Es sind: 1) Altsag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenderg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— "  Vereichtender Altzeichen Wittlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31) Unter-Tappeln    | erd) 123                                |          |         | moschniţ.     |
| 33) Wieberzug 34) Ober=Wildbach 12 " - " 35) Wregen 100 " - "  Dem Bezirke Seisenberg gehört die rein beutsche Gemeinde Langenthon an, die in solgende 7 Ortzschaften zerfällt:  1) Konutzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 2) Kuntschen 3) Lafnern 22 " - " 4) Langenthon 354 " - " 5) Rothenstein 83 " - " 6) Ober=Warenberg 112 " - " 7) Unter=Warenberg 140 " 5 " 3um Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschift (35 Deutsche und 37 Slovenen). Der Gerichtsbezirke Tichernembl umsaßt solgende 13 Ortschaften: 1) Vistrig 3) Rodine 67 " 124 " 4) Vresowig 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 7) Lachina bei Mittenwald 52 " - " 8) Mittenwald 52 " - " 8) Mittenwald 52 " - " 9) Roßbüchel 31 " - " 10) Stril 42 " - " 11) Sporeben 56 " - " 12) Stockendors 176 " - " 13) Töplizel 45 " - " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenz gesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirte Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " 3) Reulag 147 " - " 3) Uttlag 5147 " - " 3) Remeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                         |          |         |               |
| 34) Der Wildbach 12 "— " 35) Wregen 100 "— "  Dem Bezirke Seisenberg gehört die rein beutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konutzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Lasnern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Rothensiein 83 "— " 6) Ober Warenberg 112 "— " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 "  Jum Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Vertschisch (35 Deutsche umd 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirke Tichernembl umsaßt solgende 13 Ortschaften:  1) Vistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowiß 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 10) Stril 42 "— " 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenz gesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirfe Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Vittlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                         | 1        |         |               |
| 35) Bregen 100 "— "  Dem Bezirke Seisenberg gehört die rein beutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortschaften zerfällt:  1) Konuhen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Lahnern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Rothenstein 83 "— " 6) Ober-Barenberg 112 "— " 7) Unter-Barenberg 140 " 5 "  Jum Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschifch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Töchernembl umsaft solgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowit 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 9) Roßbüchel 31 "— " 10) Stril 42 "— " 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenzgescht sind, verbleiben dem Gerichtsbezirte Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Aussch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                         | "        |         |               |
| Dem Bezirfe Seisenberg gehört die rein deutsche Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortsschaften zerfällt:  1) Konuzen 142 Deutsche, 5 Slovenen, 2) Kuntschen 61 "— " 3) Laknern 22 "— " 4) Langenthon 354 "— " 5) Rothenskein 83 "— " 6) Ober=Barenberg 112 "— " 7) Unter-Barenberg 140 " 5 " Sum Gerichtsdezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschischezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschischezirfe Tichernembl umfaßt folgende 13 Ortschaften:  1) Bistrit 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowit 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Wittenwald 52 "— " 8) Wittenwald 52 "— " 8) Wittenwald 52 "— " 9) Noßbückel 31 "— " 10) Stril 42 "— " 11) Sporeden 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammenz gesaßt sind, verbleiden dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenderg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— "  Intlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | /                                       |          |         |               |
| Gemeinde Langenthon an, die in folgende 7 Ortz- schaften zerfällt:  1) Konutzen 2) Kuntschen 3) Lafnern 22 " — " 4) Langenthon 354 " — " 5) Rothenstein 83 " — " 6) Ober=Barenberg 112 " — " 7) Unter=Barenberg 140 " 5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                    |                                         |          |         | in heutsche   |
| schaften zerfällt:  1) Konuhen  142 Deutsche, 5 Slovenen,  2) Kuntschen  61 " — "  3) Laknern  22 " — "  4) Langenthon  354 " — "  5) Rothenskein  83 " — "  6) Ober = Warenberg  112 " — "  7) Unter-Warenberg  140 " 5 "  3um Gerichtsbezirfe Möttling gehört die gemischte  Orschaft Vertschisch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirf Tschernembl umfaßt folgenbe  13 Ortschaften:  1) Vistrih 52 Deutsche, 16 Slovenen,  2) Maierle  73 " 158 "  3) Rodine  67 " 124 "  4) Vresowih 75 " 3 "  5) Saderz 63 " 3 "  6) Kletsch 50 D., — Sl.,  7) Lachina bei  Mittenwald 52 " — "  8) Mittenwald 52 " — "  9) Roßbückel  31 " — "  10) Sfril  42 " — "  11) Sporeben  56 " — "  12) Stockendors  176 " — "  13) Töplizel  45 " — "  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec.  Es sind:  1) Altlag  534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg  71 " 4 " Gemeinde  3) Reulag  147 " — "  Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                         |          |         |               |
| 1) Konuşen 2) Kuntschen 3) Lafnern 3) Lafnern 4) Langenthon 354 354 354 355 355 365 366 366 367 367 367 367 368 367 367 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | pit uit,                                | ote iii  | luigei  |               |
| 2) Kuntschen 61 ,, — ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 140 (                                   | >45X     |         | -Yaman an     |
| 3) Laknern 22 " — " 4) Langenthon 354 " — " 5) Rothenstein 83 " — " 6) Ober = Warenberg 112 " — " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 "  Sum Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschisch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tichernembl umfaßt solgende 13 Ortschaften: 1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Vresowiß 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 9) Roßbüchel 31 " — " 10) Stril 42 " — " 11) Sporeben 56 " — " 12) Stockendors 176 " — " 13) Töplizel 45 " — " 13) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirte Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Reulag 147 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                         | nentla   | e, 5 G  | otopenen,     |
| 4) Langenthon 354 ,, — ,, 5) Rothenstein 83 ,, — ,, 6) Ober-Warenberg 112 ,, — ,, 7) Unter-Warenberg 140 ,, 5 ,, 3um Gerichtsbezirfe Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschische Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschische II Der Gerichtsbezirf Tschernembl umfaßt folgende 13 Ortschaften: 1) Vistrih 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 ,, 158 ,, 3) Rodine 67 ,, 124 ,, 4) Vresowih 75 ,, 3 ,, 5) Saderz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                         | "        |         | "             |
| 5) Rothenstein 83 "— " 6) Ober = Warenberg 112 "— " 7) Unter=Warenberg 140 " 5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                         | "        | _       | "             |
| 6) Ober Darenberg 112 " — " 7) Unter-Warenberg 140 " 5 "  3um Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschische (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tschernembl umfaßt folgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowiß 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 9) Roßbückel 31 " — " 11) Sporeben 56 " — " 12) Stockendorf 176 " — " 13) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Holga 147 " — " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                         | "        | _       | "             |
| 7) Unter-Warenberg 140 " 5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                         | "        |         | "             |
| Jum Gerichtsbezirke Möttling gehört die gemischte Orschaft Wertschisch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tschernembl umfaßt folgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 "158 " 3) Rodine 67 "124 " 4) Bresowiß 75 "3 " 5) Saderz 63 "3 " 6) Kletsch 7) Lachina bei Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 9) Roßbüchel 31 " — " 11) Sporeben 56 " — " 12) Stockendorf 176 " — " 13) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenderg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 " — " Iltlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                         | "        | _       | "             |
| Drschaft Wertschisch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tichernembl umfaßt solgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 "158 " 3) Rodine 67 "124 " 4) Bresowiß 75 "3 " 5) Saderz 63 "3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 9) Noßbüchel 11 "" Gemeinde 10) Stril 11) Sporeben 16 "" Gemeinde 12) Stockendorf 176 "" 13) Töplizel 154 "" " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammengesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Holag 147 "" Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                         |          |         |               |
| Drschaft Wertschisch (35 Deutsche und 37 Slovenen).  Der Gerichtsbezirk Tichernembl umfaßt solgende 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 "158 " 3) Rodine 67 "124 " 4) Bresowiß 75 "3 " 5) Saderz 63 "3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 9) Noßbüchel 11 "" Gemeinde 10) Stril 11) Sporeben 16 "" Gemeinde 12) Stockendorf 176 "" 13) Töplizel 154 "" " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammengesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Holag 147 "" Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zum Gerichtsbez      | irke Mött                               | ling ge  | hört d  | ie gemischte  |
| Der Gerichtsbezirf Tichernembl umfaßt folgende  13 Ortschaften:  1) Bistrig 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 ,, 158 ,, 3) Rodine 67 ,, 124 ,, 4) Bresowig 75 ,, 3 ,, 5) Saderz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch Nittenwald 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 ,, — ,, 8) Mittenwald 52 ,, — ,, 9) Roßbückel 31 ,, — ,, 11) Sporeben 56 ,, — ,, 12) Stockendorf 176 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec.  Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, 3) Reulag 147 ,, — ,, Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drichaft Wertschisch | (35 Der                                 | itsche u | nd 37   | Slovenen).    |
| 13 Ortschaften:  1) Bistriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 " 158 " 3) Rodine 67 " 124 " 4) Bresowiß 75 " 3 " 5) Saderz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Gerichtshes      | irk Tiche                               | rnembl   | umfa    | at folgende   |
| 1) Biftriß 52 Deutsche, 16 Slovenen, 2) Maierle 73 , 158 ,, 3) Rodine 67 , 124 ,, 4) Bresowiß 75 ,, 3 ,, 5) Saderz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 ,, — ,, 8) Mittenwald 52 ,, — ,, 9) Roßbüchel 31 ,, — ,, 10) Stril 42 ,, — ,, 11) Sporeben 56 ,, — ,, 12) Stockendorf 176 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, 3) Reulag 147 ,, — ,, Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ~,-,-                                   |          |         |               |
| 2) Maierle 73 ,, 158 ,, 3) Rodine 67 ,, 124 ,, 4) Bresowiz 75 ,, 3 ,, 5) Saderz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 ,, — ,, 8) Mittenwald 52 ,, — ,, 9) Roßbüchel 31 ,, — ,, 11) Sporeben 56 ,, — ,, 12) Stockendorf 176 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammengefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirfe Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, 3) Reulag 147 ,, — ,, Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 59 Oa                                   | utecha   | 16 @    | Inneven       |
| 3) Robine 67 " 124 " 4) Bresowiz 75 " 3 " 5) Saberz 63 " 3 " 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 " — " 8) Mittenwald 52 " — " 9) Roßbüchel 31 " — " 10) Stril 42 " — " 11) Sporeben 56 " — " 12) Stockendorf 176 " — " 13) Töplizel 45 " — " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammengesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                         |          |         | 1             |
| 4) Bresowiz 75 ,, 3 ,, 5) Saberz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 ,, — ,, 8) Mittenwald 52 ,, — ,, 9) Roßbückel 31 ,, — ,, 10) Stril 42 ,, — ,, 11) Sporeben 56 ,, — ,, 12) Stockendorf 176 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenderg 71 ,, 4 ,, 3) Reulag 147 ,, — ,, Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                         | ,,       |         |               |
| 5) Saberz 63 ,, 3 ,, 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Wittenwald 52 ,, — ,, 8) Mittenwald 52 ,, — ,, 9) Roßbückel 31 ,, — ,, 10) Stril 42 ,, — ,, 11) Sporeben 56 ,, — ,, 12) Stockendorf 176 ,, — ,, 13) Töplizel 45 ,, — ,, 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, 3) Reulag 147 ,, — ,, Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                         | "        |         | }             |
| 6) Kletsch 50 D., — Sl., 7) Lachina bei Mittenwald 52 "— " 8) Mittenwald 52 "— " 9) Roßbüchel 31 "— " 10) Stril 42 "— " 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                         | "        |         | "             |
| 7) Lachina bei    Mittenwald 52 ,, — ,,  8) Mittenwald 52 ,, — ,,  9) Noßbüchel 31 ,, — ,,  10) Stril 42 ,, — ,,  11) Sporeben 56 ,, — ,,  12) Stockendorf 176 ,, — ,,  13) Töplizel 45 ,, — ,,  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammengesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschec.  Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 ,, 4 ,,  3) Neulag 147 ,, — ,,  Mitlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                         |          |         | "             |
| Mittenwald 52 "— "  8) Mittenwald 52 "— "  9) Roßbüchel 31 "— "  10) Sfril 42 "— "  11) Sporeben 56 "— "  12) Stockendorf 176 "— "  13) Töplizel 45 "— "  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirfe Gottschee.  Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde  3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 90 D.,                                  | , — (    | ا ''ا   |               |
| 8) Mittenwald 52 "— " Gemeinde 9) Roßbüchel 31 "— " Stockendorf. 10) Stril 42 "— " 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind: 1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 50                                      |          |         |               |
| 9) Noßbüchel 31 "— " Stockenborf.  10) Stril 42 "— "  11) Sporeben 56 "— "  12) Stockenborf 176 "— "  13) Töplizel 45 "— "  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee.  Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde  3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | ,,,                                     |          | "       |               |
| 10) Stril 42 "— " 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | ,,                                      |          | "       | Gemeinde      |
| 11) Sporeben 56 "— " 12) Stockendorf 176 "— " 13) Töplizel 45 "— " 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde 3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | ,,                                      |          | " (     | Stockendorf.  |
| 12) Stockendorf 176 "— "  13) Töplizel 45 "— "  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee.  Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 " 4 " Gemeinde  3) Neulag 147 "— " Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                         |          | "       |               |
| 13) Töplizel 45 ,, — ,,  113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammen= gefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee. Es sind:  1) Altlag 534 D., 13 Sl., 2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, Gemeinde 3) Reulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | .,                                      |          | "       |               |
| 113 Ortschaften, die zu 20 Gemeinden zusammensgesaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee.<br>Es sind:  1) Altlag  534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg  71 ,, 4 ,, Gemeinde  3) Reulag  147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | "       |               |
| gefaßt sind, verbleiben dem Gerichtsbezirke Gottschee.<br>Es sind:  1) Altlag  534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg  71 ,, 4 ,,  3) Reulag  147 ,, — ,,  Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13) Töplizel         | 45 ,,                                   |          | ,, )    |               |
| ©3 find:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, Gemeinde  3) Neulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 Ortschaften      | , die zu 2                              | 20 Gen   | ieinden | zusammen=     |
| ©3 find:  1) Altlag 534 D., 13 Sl.,  2) Hohenberg 71 ,, 4 ,, Gemeinde  3) Neulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gefaßt find, verblei | ben dem                                 | Gerich   | tsbezir | te Gottschee. |
| 1) Altlag 534 D., 13 Sl.,<br>2) Hollag 71 ,, 4 ,, Gemeinde<br>3) Neulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                         |          |         |               |
| 2) Heulag 71 ,, 4 ,, Gemeinde 3) Reulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 534 9                                   | 0., 13   | SI )    |               |
| 3) Neulag 147 ,, — ,, Altlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                    | 77.1                                    |          |         | Gemeinde      |
| 3) 11111113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1.47                                    | ,        | (       |               |
| 4) Sociation 20 // 1 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 05                                      | 1        | 1       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4) Southern          | 217                                     | ,, .     | ,, ,    |               |

| 5) Schönberg<br>6) Weißenstein   | 58 9<br>141<br>54 | D.,<br>"  | _   | હા.,<br>" | Gemeinde<br>Altlag.   |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|-----------------------|
| 7) Winfel                        |                   | "         | _   | // ·      | emeinbe               |
| 8) Unter=Deutscha<br>9) Pröribel | 124               | D.,       |     |           | =Deutschau.           |
| 10) Ebenthal                     |                   | D.,       | - 1 | SI.,      | )                     |
| 11) Kufendorf                    | 111               | ~.,<br>,, | 3   | "         | Gemeinde              |
| 12) Setich                       | 132               | ,,        | 10  | ,,        | Cbenthal.             |
| 13) Tiefenthal                   | 122               | ,,        | 9   | "         | } ` .                 |
| 14) Göttenit                     | 463               | "         | 15  | ,, ®      | em. Göttenit.         |
| 15) Graflinden                   | 178<br>31         | "         |     | "         | Gemeinde              |
| 16) Ramsriegel<br>17) Römergrund | 62                | "         |     | "         | Graflinden.           |
| 18) Thurn                        | 19                | "         |     | "         | Orapinioen.           |
| 19) Gnadendorf                   | 127               |           | 6   | "         | í                     |
| 20) Gottschec                    | 1187              | "         | 85  | "         |                       |
| 21) Hohenegg                     | 180               | "         |     | "         |                       |
| 22) Hutterhäuser                 | 29                | "         | 8   | "         |                       |
| 23) Rayendorf                    | 105               | "         |     | ,,        | Gemeinde              |
| 24) Klindorf                     | 194               | ,,        |     | "         | Gottschee.            |
| 25) Moschwald                    | 160               | ,,        |     | "         |                       |
| 26) Schalkendorf                 | 387               | "         | 8   | "         |                       |
| 27) Selle                        | 321               | "         |     | "         |                       |
| 28) Zwischlern                   | 174               | "         | _   | "         | J                     |
| 29) Mittergras                   | 65                |           | 105 | "         | Gemeinde              |
| 30) Obergras                     | 52                | "         | 111 | "         | Obergras.             |
| 31) Bärenheim                    | 24                | "         | 58  | "         | )                     |
| 32) Hinterberg                   | 241               | "         | 9   | "         |                       |
| 33) Hirschgruben<br>34) Hornberg | $\frac{24}{157}$  | "         | 6   | "         | Gemeinde              |
| 35) Mrauen                       | 133               | "         | 34  | "         | Sinterberg.           |
| 36) Stalzern                     | 109               | "         | 20  | "         | g.m.c.corrg.          |
| 37) Suchenreuther                | 20                | "         | 15  | "         |                       |
| 38) Rotschen                     | 123               | ,,        | 5   | ,,        | )                     |
| 39) Moos                         | 136               | ,,        | 18  | ,,        | Gemeinde<br>Kotschen. |
| 40) Handlern                     | 115               | "         | _   | ,,        | 3 stortwen.           |
| 41) Grafenfeld                   | 261               | ,,        | 21  | "         | ) Gemeinbe            |
| 42) Lienfeld                     | 252               | ,,        | 47  | "         | dienfeld.             |
| 43) Altbacher                    | 89                | "         | 3   | "         | 1                     |
| 44) Grintowiß                    | 68                | "         | -   | "         |                       |
| 45) Kletsch                      | 118               | "         | 7   | "         | Gemeinde              |
| 46) Malgern                      | 247               | "         | 2   | "         | Malgern.              |
| 47) Neubacher<br>48) Riegel      | 92<br>55          | "         |     | "         |                       |
| 48) Riegel<br>49) Tiefenreuther  | 109               | "         |     | **        |                       |
| in an interest of the second     | 200               | "         |     | "         |                       |
|                                  |                   |           |     |           |                       |

| 50) Kerndorf        | 172 D    | ., 11       | SI.,  | }                                       |
|---------------------|----------|-------------|-------|-----------------------------------------|
| 51) Koflern         | 250 ,,   |             | - ,,  |                                         |
| 52) Loschin         | 50 ,,    | 6           |       |                                         |
| 53) Nieder=Loschin  | 68 ,,    |             | - ,,  |                                         |
| 54) Ober=Loschin    | 152 ,    | 6           | 2 ,,  | Gemeinde                                |
| 55) Mitterdorf      | 106      | 14          |       | Mitterborf.                             |
| 56) Obrern          | 94 ,     | O/          |       | 251111111111111111111111111111111111111 |
|                     | 077      | 1.          | e     |                                         |
| /-                  | 5.0      |             |       |                                         |
| 58) Rain            | 070      |             | 6 ,,  |                                         |
| 59) Windischborf    |          | ,           | υ ,,  | 1                                       |
| 60) Dürnbach        |          | , –         | - //  |                                         |
| 61) Ober-Fliegendor | f60,     | , –         | - ,,  |                                         |
| 62) Unter-Fliegendo | rf 39. , | , 3         | 8 ,,  |                                         |
| 63) Küchlern        | 25 ,     | , -         | - ,,  | •                                       |
| 64) Obermösel       | 364      | ,           | 4 ,,  |                                         |
| 65) Untermösel      | 210      | ,, –        | - "   | Gemeinde                                |
| 66) Otterbach       | 125      | ,, –        | - ,,  | Mösel.                                  |
| 67) Ober=Pocfftein  | 33       | ,, -        | - ,,  | Diojet.                                 |
| . 68) Reinthal      | 105      | ,, -        | - ,,  |                                         |
| 69) Ober=Strill     | OF       |             | 1 ,,  |                                         |
| 70) Unter=Sfrill    | 00       | ,, -        | - ,,  |                                         |
| 71) Berderb         | 9.4      | ,, -        | - ,,  |                                         |
| 72) Berdreng        | 07       | "           | 1 "   |                                         |
| ,                   |          |             | 7     | ,                                       |
| 73) Cben            |          | ,, 1        | 17 ,, | Gemeinde                                |
| 74) Innlauf         | 64       | "           | 4 ,,  | Morowit.                                |
| 75) Morowiy         | 97       | " 4         | 27 ,, | Minimining.                             |
| 76) Plöjch          | 25       | "           |       | 1                                       |
| 77) Altlagbüchel    | 8        | ,, -        | - ,,  | 1                                       |
| 78) Brunnsee        | 30       | ,, -        | - ,,  |                                         |
| 79) Mitterbuchberg  | 47       | ,, -        | - ,,  |                                         |
| 80) Oberbuchberg    | 24       | <i>,,</i> . | ,,    |                                         |
| 81) Unterbuchberg   | 79       | ,, .        | - ,,  |                                         |
| 82) Büchel          | 225      | <i>,,</i>   | - ",  |                                         |
| 83) Oberdeutschau   | 49       | <i>,,</i>   | — ·"  |                                         |
| 84) Alt=Friesach    | 204      | ,, .        | 1 ,,  |                                         |
| 85) Neu-Friefach    | 5        |             | _     | Gemeinbe                                |
| 86) Gradec          | 44       | "           | _ "   |                                         |
|                     |          | "           | _ "   | Nesselthal.                             |
|                     | 81       | "           | ″     |                                         |
| 88) Kummerdorf      |          | "           | "     |                                         |
| 89) Lichtenbach     | 147      | "           | 8 "   |                                         |
| 90) Nesselthal      | 344      | "           |       |                                         |
| 91) Reichenau       | 279      | "           | - "   | 1.0                                     |
| 92) Schöflein       | 51       | "           |       |                                         |
| 93) Shlechtbüchel   | 32       | "           | //    |                                         |
| 94) Unter-Steinwe   |          | "           | _ "   |                                         |
| - 95) Suchen        | 26       | "           | - "   |                                         |

| /    | Tanzbüchel        | 33    | D., | _    | SI., | Gemeinde        |
|------|-------------------|-------|-----|------|------|-----------------|
|      | Taubenbrum        | 57    | "   | +    | "    | deffelthal.     |
| 98)  | Warmberg          | 63    | "   | _    | "    | )               |
|      | Rieg              | 318   | "   | 9    | "    | Gemeinde        |
| 100) | Oberwetenbach     | 33    | "   | _    | "    | Rieg.           |
| 101) | Unterwetenbach    | 67    | "   | 3    | "    |                 |
| 102) | Hafenfeld         | 127   | "   | )    |      | emeinbe         |
|      | Schwarzenbach     | 179   | "   | Ĵ    |      | oarzenbach.     |
| 104) | Merlainsrauth 1   | 33    | "   | 238  | SI., | Gemeinde        |
| 105) | Suchen            | 78    | "   | 158  | "    | Suchen.         |
| 106) | Gehag             | _     | ",  | 89   | "    | )               |
| 107) | Nieder=Tiefenbo   | d) 14 | 4 D | ., 9 | SI., |                 |
| 108) | Dber = Tiefenbac  | h 7   | 0 , | , 1  | ,,   | Gemeinde        |
| 109) | Presulen          | 1     | 2,  | , 6  | "    | Tiefenbach.     |
| 110) | Proje             | 4     | 7 , | , 23 | ,,   | }               |
|      | Reugereuth        |       | 5,  |      | ,,   | Gemeinde        |
|      | Unter = Pocifiein |       | 3,  |      |      | Unterlag.       |
| 113) | Unterlag          | 17    | 9,  | , ;  | "    | )               |
|      | ** Y **           | Sant  |     | x 1  | 71 7 | of roinhoutiche |

Es gehören also heute noch 171 sast reindeutsche Ortschaften der Sprachinsel Gottschee an. In früherer Zeit war dieselbe noch umfangreicher. Die von Czörnig?) noch als sprachlich gemischt bezeichneten Ortschaften Neu-Winkel, Alben, Alt-Winkel, Sürgern und Wosail (im Westen), serner Tscheplech, Semitsch, Perdische und Winkel (im Osten) sind heute vollständig slovenisiert. Ein gleiches Schicksal haben auch die Ortschaften Rosenthal, Potok, Bresin, Hinter-Rodine, Kälbersberg, Petersbors, Strassensen, Döblitsch, Gritsch, Jerneisdorf, Jelschemik und Wilpen erlitten. Vor 200 Jahren war wahrscheinlich auch das ganze Pöllander Thal bei Altenmarkt von deutschen Gottscheern besiedelt. Roch heute giebt es daselbst zahlreiche beutsche Familiens

<sup>1)</sup> Bei der Bolkszählung in der Gemeinde Suchen wurden die Leute gefragt: "Welche Sprache sprecht Ihr?" "Gottscherisch" war die Antwort. "Das ist keine Sprache, versteht Ihr denn auch ein wenig slovenisch?" Auf die bejahende Antwort hin wurde spdann die Mehrzahl der Leute als Slovenen notiert. In Wirklichkeit beträgt-die Zahl der Slovenen in den Dörfern Merlainsrauth, Suchen und Gehag nicht 1/5 der Gesamtbevölkerung. Auch in den Ortschaften Mittergras, Obergras, Bärenheim, Maierle und Rodine ist die Zahl der Slovenen weit geringer, als die Bolkszählung sie angiedt.

<sup>2) &</sup>quot;Die beutsche Sprachinsel Gottschee" in ber Zeitschrift bes beutschen und öfterreichischen Alpenvereins, Jahrgang 1878, pag. 276.

namen, wie Staudacher, Spignagel, Schmalz u. f. f. Durch die Türkeneinfälle mag die deutsche Bevölkerung zu Grunde gegangen sein; ihre Wohnpläge und Ackergründe wurden später von Slovenen besetzt. Irrtümlich bezeichnet Czörnig noch die rein deutschen Ortschaften Bresowig und Saderz als sprachlich gesmischt 1).

Am meisten ber Gefahr ausgesetzt, in ben nächsten Jahrzehnten flovenisiert zu werben, sind die Ortsichaften Suchen, Gehag, Merlainsrauth, Mittergras, Obergras, Bärenheim, Oberschil Untersfliegendorf und Robine.

Geradezu eine Gefahr für Gottschee bilden die flovenischen Geistlichen, die fast alle Pfarreien und Caplaneien ber Sprachinfel heute noch befett halten. Nur Gottschee, Rieg und Göttenit haben deutsche Auch in den rein deutschen Gemeinden Gottschees fangen die flovenischen Priefter neuerdings an, mit ihren Slovenisierungsbestrebungen offen hervorzutreten; in den Grenzgebieten arbeiten sie befonders mader baran, Gottesbienft und Unterricht flovenisch zu machen. So ist ber westliche Ecftein ber Gottscheer Sprachinfel, das deutsche Bauernborf Suchen, famt Gehag und Merleinsrauth, äußerste gefährdet, wenn es nicht bald gelingt, die utraquistische Schule wieder in eine deutsche um= zuwandeln und neben der flovenischen Predigt auch wieder deutschen Gottesdienst einzuführen. In ben Kirchsprengeln Deutschau und Böllandl ist der Gottes= bienst ohne jeden stichhaltigen Grund anch bereits beutsch=flovenisch gemacht worden. Gine Besserung in den firchlichen Verhältnissen Gottschees wird auch schwerlich bald eintreten, weil es an deutschen Prieftern mit echt benticher Gefinnung fehlt. bischöflichen Seminare zu Laibach wird ben deutschen Jünglingen bas beutsche Bewußtsein schnell genug ausgetrieben und bafür die flovenische Weltauschauung beigebracht. Alls Deutsche treten die jungen Leute in das Seminar ein, als Slovenen fommen sie wieder heraus, wie in den Priefterseminaren zu Budweis, Prag und Königgrät bie Deutschen zu Tichechen, im bischöflichen Seminare zu Trient die deutschen Sübtiroler zu Belichen und in ben ungarischen Mittel=

schulen die Slovaken, Rumänen, Ruthenen und Deutsichen zu Magnaren erzogen werden.

Das deutsche Schulwesen der Sprachinsel Gottschee hat sich in den letten zehn Jahren bedeutend gehoben. Die Gottscheer Schulen standen bis in die neueste Beit vielfach unter flovenischer Leitung; allerdings mußte deutsch unterrichtet werden; aber die flovenischen Lehrer hütcten sich ängstlich, in den Kindern deutsches Bewußtsein zu erwecken. Das ift nun anders ge= worden. Im Jahre 1872 wurde von der Regierung ein beutsches Untergymnasium im Städtchen Gottschee errichtet; die neue Bildungsftätte hatte allerdings ichwierige Jahre zu überwinden, da die flovenischen Beiftlichen allen Schülerzufluß abhielten. wurde es erft, als im Jahre 1879 ein aus Gottschee gebürtiger Prager Bürger, Johann Stampfl, ein Capital von 100,000 Fl. zu dem Zwecke ber Schule vermachte, daß von den Zinsen arme Rinder, die sich dem Lehrerstande widmen würden oder zu ftudieren gedächten, unterftütt werden sollten. Frisches Leben zog in die Räume des Symnasiums, die Klassen füllten sich. Biele ber Gymnasiasten wandten sich bem Lehrfache zu und wurden später in ihrer Seimat als Lehrer angestellt.

Begenwärtig giebt es in ber Gottscheer Sprachinfel einklaffige beutsche Bolksschulen in Masern, Sbenthal, Langenthon, Unter-Warmberg, Pollandl, Stockendorf, Maierle, Schöflein, Deutschau, Unterlag, Stalzern, Morowit, Rieg, Göttenit, Sobenegg und Lichtenbach. Zweiflaffige beutsche Boltsschulen finden sich in Altlag, Nesselthal, Mösel und Ticher= moschnitz, eine breiklaffige beutsche Bolksschule in Mitterborf. Das Städtchen Gottschee besitzt eine vierklassige deutsche Anabenvolksschule und eine zweiflassige deutsche Dabdenvolksichule. Das vierklassige Untergymnasium in Gottschee, an dem bereits drei flovenische Lehrfräfte wirken, zählt 72 dentsche und 14 flavische Schüler. Dentsche Notschulen besteben in Obergras, Strill, Alt-Bacher, Reichenau, Stein= wand, Schwarzenbach, Fliegendorf und Berdreng. In den letten vier Orten wird fogar nur im Winter ein dürftiger Unterricht erteilt. Utraquistisch ist ber Unterricht in ber einklaffigen Schule zu Suchen. Mit Ausnahme ber Schulen zu Altlag, Reffelthal, Unterlag, Tichermofdnik, Deutschau, Stalzern, Suchen und Völlandl baben jett alle deutschen Schulen Bottschees beutsche Lehrer.

<sup>&#</sup>x27;) "Die bentiche Sprachinfel Gottschee" in ber Zeitschrift best beutschen und öfterreichischen Alpenvereins, Jahrgang 1878, pag. 276.

Große Berdienste um Gottschee hat fich ber Wiener "Dentiche Schulverein" erworben. Um die Sprachinsel nach allen Richtungen zu sichern, hat der deutschnationale Berein, meift an der Peripherie des Gebiets, eine gange Reihe von beutschen Schulen teils nen errichtet, teils erweitert. Undere Schulen murben mit Lehr= und Lernmitteln ausgestattet, fast alle aber mit beutschen Bibliothefen versehen. Der Bau ber Schule zu Maierle, welche die Sprachinfel im Süboften gegen Glovenifierungsgelufte fichern foll, kostete gegen 5000 Al., der zu Schöflein über 3000 Al., die Schulen zu Langenthon, Unterwarmberg und Böllandl empfingen zu ihrer Erweiterung je 1000 Fl. für die Bergrößerung ber Schulen zu Tichermoschnit, Ditterborf und Masern wurden 500, 700 und 1085 Il. gespendet. 3m verfloffenen Jahre murbe ber Bemeinde Lichtenbach eine neue Schule gebaut; in ber nächsten Zeit sollen Obergras und Strill ebenfalls beutsche Schulen erhalten. Ende 1886 wird bas gange Gotticheer Land mit einem Kranze von beutschen Schulen umgeben und badurch auf Jahr= zehnte hinaus vor einer flovenischen llebermucherung leidlich geschütt fein.

Von besonderer Bedeutung für die alte Sprach= infel ift die Ende 1882 errichtete Holzinduftrieschule in ber Stadt Gottschee. Diefelbe ift bagu beftimmt, allmählich ben Grund zu einer hausinduftrie zu leden, ben Volkswohlstand zu heben und damit die materielle Grundlage ber nationalen Erifteng zu ftarten. Wie icon bemertt murde, geht ein Teil ber männlichen Gottscheer Bevölkerung jest noch auf ben Saufierhandel; in den ersten Tagen des October werden von der Bezirfs: hauptmannschaft Gottschee 6-7000 Reisepässe ausgeftellt. Diese mandernden Gottscheer handeln namentlich mit Galanteriewaaren und Sübfrüchten und fehren im April ober Mai mit einem Verdienste von 50-100Il. wieder beim. Bahrend biefer Zeit beforgt die Gottscheerin, bas fleißigste Weib in gang Krain, die gesamte Wirtschaft. In neuerer Zeit ist nun bieser Saufierhandel mehr und mehr eingeschränft worden; unter ben Gottscheern griff die Besorgnis um sich: Der Handel, der auf alten Privilegien aus den Jahren 1492, 1571, 1596, 1774 und 1780 beruht, möchte am Ende gang aufhören. Da famen einige für die Erhaltung ber alten Sprachinfel begeifterte Männer auf ben Gebanten, daß die ausgebehnten Balbungen Gottichees zu einer einzuführenden gefunden Holzinduftrie bas Rohmaterial liefern könnten. Um einer etwaigen Erwerbslofigfeit bei Zeiten vor= zubeugen, wurde beschloffen, in Gottschee eine Solgindustrieschule zu errichten. Diese Unftalt, vom beutschen Schulverein in Wien bedeutend unterstütt, gebeiht auf das beste, zählt gegenwärtig 4 Lehrer und 26 Schüler und ift im ftande, ben Böglingen, wenn fie die drei Curfe durchlaufen haben, reichlich Arbeit guzuweisen. Ginige ber Schüler find bereits in ihre Beimat, die Waldborfer Gottichees, gurud= gekehrt und felbst zu Lehrern der Landleute geworden. Da die Holzindustrie die Bevölferung verdichtet man benfe nur an bas Gröbner Thal in Sübtirol ober an Seifen und Umgebung im Erzgebirge -, fo werden in dreißig bis vierzig Jahren statt ber bis= herigen 26,000 Deutschen mahrscheinlich beren 40 bis 50,000 die Sprachinsel Gottschee bewohnen und dem andrängenden Elemente einen härteren Wiberftand entgegenseten, als es jett möglich ift.

Dft schon ist die Frage über den Ursprung der Botticheer erörtert worden. Sind die Gotticheer die Refte eines ber beutschen Belbenftamme, die in ber Völkerwanderung längere oder fürzere Zeit im heutigen Rrain ober in den angrenzenden Gebieten weilten? Sind es Goten=, Bandalen= oder Langobarden=Nach= kommen? Ober stammen sie von den im 13. und 14. Jahrhunderte von deutschen Bischöfen und Berzögen in Krain angesiedelten deutschen Bauern ab? Zeuß stellt in seinem Berte: "Die Deutschen und ihre Nachbarstämme 1837" die Ansicht auf: Die Gottscheer feien Nachkommen eines Landalenrestes, ber in Bannonien gurudblieb, als Gobegifel fein Bolt über ben Rhein in ben Weften Europas führte. Schröer, bem wir ein fehr gutes Wörterbuch ber Gottscheer Mundart verdanken ("Ein Ausflug nach Gottschee, Wien 1869 und 1870") sagt über den Ursprung der Gottscheer wörtlich: "Nach der Mundart sind es Markomannen; die Mundart hat im Ganzen den Charafter der banrisch softerreichischen Oftlech = Minnd= arten, aber mit einem alten Bufat von Schmaben und Franken her, durch den sie bei großer Verwandt= schaft mit ber Mundart der Cimbern und Kärntner, sich von diesen in vielen Wortformen und gemiffen Lauten unterscheibet." Nach diesem Urteil wären die Gottscheer ein Mischvölfchen aus allerlei füdbeutschen Splittern; fein Stamm im beutschen Süben, von den Franken am Main bis zu den "Cimbern" in und um Uffago im nördlichen Italien wäre un= vertreten. Dem steht entgegen, daß deutsche Forscher aus frankischem Stamm, wie Dr. Mupperg, nichts von frankischer Mundart im Gottscheer Dialette ent= beden konnten, daß der lettere eine Reihe fehr alter Wörter bewahrt, die feiner der süddentschen Mund= arten anzugehören scheinen, und daß die Gottscheer jelbst sagen: "Bom öfterreichischen Stamme find wir nicht." Großen Wert legt Schröer auf eine Urfunde ans bem Jahre 1363, in welcher es heißt: "Daß in gewiffen Sainen und Walbern in ber Nachbarschaft von Reifnit und zu dieser Pfarre gehörig, in Gegen= den, die bisher unbebaut und unbewohnbar waren, viele Menschenwohnungen entstanden und daß diese Haine und Wälder nun urbar gemacht find. Es fei eine volfreiche Niederlaffung zu ftande gefommen, und man habe Kirchen gebaut in Gottschee, Polan, Rostel, Offiunit und Göttenit." Diese Urfunde ent= hält die erste Erwähnung des Ramens Gottschee. In Verbindung mit den Neuansiedelungen wird gewöhnlich eine Sage gebracht, ber einige Forscher geschichtlichen Wert beilegen. Balvasor erzählt nämlich in seinem Werke "Chre bes Herzogtums Krain 1686", daß der Bischof Thomas Chrön im Jahre 1509 im Freifing'schen Archiv zu Bischoflack folgende Nachricht abgeschrieben habe: "Der Raiser Rarl IV., Rönig von Böhmen, hat nach Besiegung der Franken und Thüringer auf Bitte des Grafen Friedrich von Ortenburg demfelben 300 Männer mit Frauen und Kindern in die Anechtschaft gegeben. Diese hat er in die Wälder überführt, wo jest Gottschee liegt; sie haben im Laufe ber Zeit, nach Robung der Bäume, fieben Rirchen errichtet." Run giebt es zwar heute noch in ber Rähe vom Städtchen Gottschee eine kleine Ort= icaft Schalkendorf, d. i. Knechtsdorf, aber es ift doch faum möglich, daß von den 300 jagenhaften friegs= gefangenen Familien 26,000 Gottscheer abstammen fönnen. 300 Familien = 1500 Röpfe hätten allenfalls hingereicht, um eine Fläche von 1-2 Geviertmeilen

### De toatenbraut.1)

Es barotn zboi liëbei. Dar hëbë ischt ins hear werschriebn. Ins hear muës ar nuë gean. A so du sprichët dei liëbë: zu fultivieren, aber nicht ein Gebiet von 16 Gevierts meilen. Und welches Loos hätte wohl eine so geringe Anzahl Deutscher gehabt? In der zweiten oder dritten Generation würden sie gewiß, wie tausende anderer Kolonen, im slovenischen Stamme untergegangen sein!

Zu recht interessanten Resultaten ist Dr. Mupperg In seiner Abhandlung: "Das bedrohte gelangt. Land Gottschee" (im neuen Reich 1880) macht er fehr wahrscheinlich, daß Zeuß mit seiner Annahme, die Gottscheer seien Nachkommen eines Bandalenrestes, boch Recht behalten werde. Es ist hier nicht möglich, auf die Beweisführung Mupperg's, die allerdings noch Lücken zeigt, einzugehen. Nur so viel sei er= wähnt, daß der deutsche Forscher die Sage von der Ansiedelung friegsgefangener Familien in Gottschee unter Karl IV. in eine römische Kaisersage umdentet und das Vorhandensein einer germanischen Bevölkerung in Istrien ums Jahr 800 nachweift. R. Lechner bringt im Decemberheft 1883 von "Aus allen Welt= teilen" mehr oder weniger glückliche Anhaltepunkte für die Annahme, die Gottscheer stammten von den Goten ab. Unwahrscheinlich ist es jedenfalls nicht, daß die Bewohner Gottschees die Sprößlinge eines der germanischen Stämme find, die in der Bölter= wanderung im westlichen Pannonien und Krain zeit= weise Wohnsite genommen hatten. Aber es fann auch eine im 13. und 14. Jahrhunderte erfolgte Zu= wanderung füddeutscher Stammesgenoffen nicht geleugnet werden. Der erste urtundlich genannte deutsche Pfarrer im Gottscheer Lande, der von 1370 — 1414 in Rieg, Göttenig und Praufenbrunnen wirtte, 30= hannes Bengg, ftammte aus Schwaben.

Interessant ist die Thatsache, daß die Gottscheer noch einen Neichtum alter Lieder und Balladen haben, die nur zum Teil erst von Schröer, Jaklitsch und dem Lehrer M. Tomitsch gesammelt sind. Gins der in ganz Gottschee bekannten Lieder ist "Die Totenbraut" (vergl. Bürger's "Lenore"). Dieses Lied lautet nach der Aufzeichnung von Tomitsch:

#### Die Totenbrant.

Es waren zwei Liebende. Der Liebe ist ins Heer geschrieben. Ins Heer muß er nun gehn. So da spricht die Liebe:

<sup>1)</sup> ê = a, z = ß, s = bartes fc.

"So kimm mer, liëber, zë sugn, Sei lantic boder toater, Bië's dir in kriëgë bert dergean."

Ahurt klockët un dar liëbë.
"So tuscht du, liëbei, slufn?
Boder tuscht du, liëbei, bochn?"
"I tun ës, liëber, et slafn,
I tun ës, liëber, bochn."
"Kimm auzar, kimm auzar, mein liëbei!"
Und auzar kimmet dei liëbë.

Ar nimmët sei pei sueabeisser hont, Ar hewet se af sein hoahës rosch; Sei reitent ahin an bagë. "So tuscht du, liëbei, di wirchtn?" "Bei bert i, liëber, mi wirchtn, Benn du, liëber, pischt pai mir?"

Bië edel du scheinët der munë,
Bië schtad du reitout dë toatn!
Sei reitout ahin zen Kirchlein,
Ja bol afs wreitof griën.
A so du sprichët dar liëbë:
"Ruck di, ruck di, marlschtoin!
Kliëb di, kliëb di, kolsburzei eardë!
So werslick du eardë dë toatn,
Se lon dë lantign pleibn."
Benn ummar ischt kam der schmoargansch,
Koin mennisch hot si wersteanën,
Koin mennisch hot si gëkennët.
Si ischt hintersi gëgean sibn gonzei juër,
Sibn gonzei juër und drei togë.

Ein anderes Lieb beißt: 1)

## Won dan griën mairun.

"Liëbei, liëbei, pint mer a peschle, A peschle won mairun.", "Bië bill i ders pinte, Bië bill i ders pinte, Benn mer dë zaherlein uwa geant? Laibor, laiber bill i ders pinte, Mit sburzer seide berts sein gëpunt, Af dein huët berts sein gëschteckët Mit a silbrain sehtecknadëlein, Daz di bernt sahn, "So komm mir, Lieber, zu sagen, Sci lebendig oder tot, Wie's Dir im Kriege wird ergehn."

Einmal flopft an ber Liebe. "So thust Du, Liebe, schlafen? Ober thust Du, Liebe, machen?" "Ich thu', Lieber, nicht schlafen, Ich thu', Lieber, wachen." "Komm herans, fomm herans, mein Liebchen!" Und herans fommt die Liebe.

Er nimmt sie bei schneeweißer Hand, Er hebt sie auf sein hohes Roß; Sie reiten bahin auf bem Wege. "So thust Du, Liebchen, Dich fürchten?" "Wie werd' ich, Lieber, mich fürchten, Wenn Du, Lieber, bist bei mir?"

Wie ebel da scheinet ber Mond.
Wie still da reiten die Toten!
Sie reiten dahin zum Kirchlein,
Ja wohl auf den Friedhof grün.
So da spricht der Liebe:
"Ruck dich, ruck dich, Marmorstein!
Spakte dich, spakte dich, fohlschwarze Erde!
So verschlinge, du Erde, die Toten,
So lasse die Lebenden bleiben."
Als herum (heran) ist gekommen der Morgen, Kein Mensch hat sie verstanden,
Kein Mensch hat sie gefannt.
Sie ist zurück gegangen sieben ganze Jahr,
Sieben ganze Jahr und drei Tage.

### Bom grünen Majoran.

"Liebe, Liebe, bind' mir ein Sträußlein, Ein Sträußlein Majoran."
"Wie will ich Dir's binden,
Wie will ich Dir's binden,
Wenn mir die Zähren heruntergehn?
Dennoch, bennoch will ich Dir's binden,
Mit schwarzer Seide wird's gebunden sein;
Auf Deinen Hut wird's gesteckt sein
Mit einem silbernen Stecknädelein,
Daß Dich schen werden,

<sup>1)</sup> Rach ber Aufzeichnung von Tomitich ..

Daz di bernt sahn, Dë teitschen dirndlein sahn bernt. So nieder, nieder, hoahës parglein, Hew di, hew di, tiëfës thal, Daz i bert sahn, Daz i bert sahn, Bu mein herzliëbster marschieren thut." Daß Dich sehen werben, Die deutschen Mädchen sehen werden. So nieder, nieder, hohes Berglein, Heb' dich, heb' dich, tiefes Thal, Daß ich sehen werde, Daß ich sehen werde, Wo mein Herzliebster marschieren thut."

Ein brittes Lied zeigt Anflange an die Budrunfage:

#### Won dar schëanen merarin.1)

Bië wrüe ist auf den merarin! Den schëane, den junge merarin! Si steanot smorons gur wrüe auf, Si geanot baschen deu baisse basche, Zam proiten mer, zam tiefen seabe; Si hewot an, si baschot schëan. Am mere da sbimot oin schifle kloin, Atinne da sitzont zbèn junge hern. "Gueten morgen, du schëaneu merarin, Du schëanen, du jungen merarin!" "Schëan Dank, schëan Dank, ir junge hern; Wil guete morgen han ih a beanc!" Wome negle ar ziehot ein wingarle: "Nim hin, du schëane merarin!" "Ich pins et deu schëane merarin, Ich bin ja deu bintelbascherin!" Drâf setzont seu si aufs schiffle kloin Und wuront über es proite mer. "Du pist laibor deu schëane merarin, Deu schëane, deu junge merarin!" Seu namot oin hüderle in die hant Und wurot über es proite mer. Und bi si otter hin ist kam, Dört grüessont seu si und hou sont seu si Und pu sont seu di merarin, Deu schëane, den junge merarin.

#### Bon der schönen Meeranwohnerin.

Wie früh ist auf die Meeranwohnerin! Die schöne, die junge Meerarin! Sie steht bes Morgens gar früh auf, Sie geht mafchen die weiße Bafche, Bum breiten Meer, jum tiefen Gee; Sie hebt an, fie majchet ichon. Um Meere da schwimmet ein Schifflein klein, Darin da sigen zwei junge herrn. "Guten Morgen, du schöne Meerarin, Du schöne, du junge Meerarin!" "Schönen Dant, schönen Dant, ihr jungen Berrn, Viel gute Morgen habe ich wenig." Von dem Finger er zieht ein Ringelein: "Rimm hin, bu schöne Meerarin!" "Ich bin nicht die schöne Meerarin, Ich bin ja die Windelmäscherin!" Darauf feten fie fie aufs Schifflein flein -Und fahren über das breite Dleer. "Du bift gleichwohl die schöne Meerarin, Die schöne, die junge Meerarin!" Sie nahm ein leinen Tuch in die Sand Und fuhr über das breite Meer. Und wie sie dann ift hingekommen, Dort grüßen sie fie und halfen sie sie Und füffen sie, die Meerarin, Die schöne, die junge Meerarin!

Das Gleichnis vom verlorenen Sohne lautet in Gottscheer Mundart:

#### Dar verloarnë sunn.

A monn hot zbean sünë gehot. Dar jingorë suget: "Vater (atte), gib mer mein Erbtoil." Dar vuter geit mons. Beanigë tugë schpetor hot dar jingorë sunn olls zënonder gëpockët und ischt beit a hin gëzohn in a wremmës lout. Durch slachtës labn hot ar ahant sein das gonzë wermegn werthuëu

<sup>1)</sup> Nach ber Aufzeichnung von Schröer in ber "Germania", 14. Jahrgang, pag. 323 — 356 (Das Fortleben ber Gubrunsfage). Wien 1869.

Bië ar nisch mear hot gëhot, ischt in dan hallign loutë a groassei hungersnoat (theirungë) intschtean. Ar geat zë a purgarë won dan hall lontë in dienscht. Dar schicket 'n af sein moirof, de sbeinë zë hiëtn. Gearn hiët ar dei roahë wrucht guës, mit belder ar dë sbeinë gewuëtert hot; ober niëmond hot mon se gabn. Nuë denkët ar doch noch und suget zë imon sauberscht: Bië wil tubacharë hent in mein wutersch hau së und hont proat in ibrigonsch; ich ober schtirb da wor hunger! I bill mi aufmochn, zë mein wuter zëruck gean und mon sugn: "Vuter, i hen mi wer sindigët gegn himml und woar dir; i pin et mear bart dein sunn zë hoissn." Der wuter hot'n et aus lussen redn und suget zë sein Knachtn: Pëhent pringët das peschtë kleider auzar und legët mons un; thut mon a rinkë af de hont und schuëhn an seïnë wiësse; pringët a 's gëmeschtotë kauble har, so bellaber assn und wrölich sein. Dar mein sunn ischt toat geban und ischt nuë bider lantic gerutn, ar ischt werloarn gëban und ischt bider han gëwunn. Nuë hont sei ungëhewët a wreidigës assn zë holtn.

Kaum zwanzig beutsche Männer aus bem Reiche sind bis jett nach Gottschee gekommen. Man scheut bie Weite bes Weges und fürchtet sich vor Unan-

nehmlichkeiten ber Reise. Und doch ift eine Fahrt nach Gottschee auf recht bequeme Beise zu ermöglichen. Man reift nach Wien, Grag, Marburg und Laibach. Von hier hat man tägliche Postverbindung nach Gottschee. Der Postwagen fährt jeden Morgen 6 11hr von Hotel "Stadt Wien" ab und fommt nach neun Stunden in Gottschee an. hier findet man in ben zwei Gasthöfen gutes und billiges Unterkommen; eine Rundfahrt in ber beutschen Sprachinfel ift ebenfalls nur mit geringen Roften verknüpft. Bon Gottichee geht man in etwa fünf Stunden nach Brob, in Kroatien an der Kulpa gelegen, und steigt nun durch herrliche Wälder hinauf zur Bahnstation Delnizza. In wenigen Stunden fährt man dann mit dem Zuge nach Fiume, früher St. Beit am Flaum geheißen, als die beutsche Sprache noch bis ans Meer reichte. In Gottschee fehlt es an gaftlicher Aufnahme niemals. Rubem stärft jeder beutsche Besuch in bem halb verlaffenen und vergeffenen beutichen Bolfchen bas beutsche Bewußtsein, bas Bewußtsein ber Zugehörigkeit zum großen deutschen Bolfe. Auch bietet Gottichee für Naturforscher, Germanisten und Ethnographen noch genug Gelegenheit und Stoff zu Untersuchungen.

Wer sich einmal brei bis vier Wochen von ber heimatlichen Scholle losmachen kann und eine Reise unternehmen will, die den Reiz der Nenheit trägt, der wandre nach Gottsche e und dem angrenzenden westlichen Kroatien und schließlich hinab an die Adria!

## VII.

## Die deutschen Sprachinseln im südlichen Tirol1).

Das fübliche Tirol, nach beffen Besitz bie Irrebenta mit allen Mitteln strebt, zählt heute neben 360,000 Italienern (vielsach verwelschten Germanen) noch über 200,000 Deutsche, die ihre Muttersprache treu bewahrt haben und nicht aufzugeben gebenken, im Gegenteil jest erst ansangen, sich ihrer beutschen

Nationalität bewußt zu werden, deutsch zu fühlen und deutsch zu benken. Leider ist in früheren Jahrshunderten sehr viel deutscher Boden an die Italiener verloren gegangen. Noch vor 3—400 Jahren konnte ein Wandersmann von Bozen dis Verona und Vicenza zu Fuß reisen, ohne sich einer anderen Sprache bedienen zu müssen als des Deutschen. Wie steht es heutzutage? Sechs Wegstunden südlich von Vozen, mit dem Dorse Salurn, hört das geschlossene beutsche Sprachgebiet auf, und nur noch einige kleine

<sup>1)</sup> Im Jahre 1882 veröffentlichte ber Berfaffer im "Chemniger Tageblatt" (Rr. 217, 227, 231 und 239) eine Arbeit: "Mus Gubtirol"

deutsche Sprachinseln oftwärts von Trient und an ber italienischen Grenze erscheinen als Trümmer eines ehemals großen deutschen Landstriches. Leider hat der Verwelschungsproces bis ins 19. Jahrhundert, an einzelnen Bunkten felbst bis in die Gegenwart fortaedauert. So verwelschten noch vor 70-80 Jahren das Dorf Deutsch=Met, einige Ortschaften im Suganerthal, die gablreichen Weiler ber beiden Lehmbachthäler und die große Ortschaft Lafraun (Lavarone) füdlich vom Kalnetschsee, und in den letten 20 Jahren ging das Dorf Folgareut (Fol= garia) der deutschen Zunge verloren. Rasch brangen auch Italiener bis Bozen und felbst bis Meran vor, fauften in Salurn, Neumarft, Pfatten, Auer, Branzoll, Leifers, Lana, Burgstall, Gargazon und anderen Orten einen beutschen Sof nach bem andern an und gaben ber Gegend ein halb italienisches Gepräge. Da sich die Eindringlinge nicht bequemen wollten, deutsch zu lernen oder zu sprechen, so erhielten sie italienische Geiftliche und Lehrer; das gange Etich= thal von Salurn bis Meran schien dem italienischen Sprachgebiete zuzufallen. Diefe Gefahr ift jest, Gott fei Dant, abgewendet. Die Widerstandsfraft bes Deutschtums erwachte, und die eingeriffene Berwelschung tam zum Stillstand. Das Deutschtum beginnt sich wieder auszudehnen. Die Nachkommen der eingewanderten Staliener sprechen schon mehr beutsch als italienisch, und die deutschen Schulen, unterstütt vom beutschen Schulvereine, werden dafür Sorge tragen, daß benticher Sang in den fagenreichen Gegenden nicht erstirbt. Mls Beispiel für diesen stillen Rampf zwischen Deutschen und Italienern sei das Dorf Burgstall bei Meran erwähnt. 1838 murde hier ber erfte Sof von einem Belichen erfauft; bis 1858 ging bas Gindringen ber Staliener fort, und es gelangten nach und nach sieben Güter in welsche Sande. Da kommt der Proces zum Stillstand. Das beutsche Element regt sich und erstartt. Die Italiener weichen wieder, sie zerteilen die großen Bofe, Stud für Stud fällt an die Deutschen gurud, ein Welfcher nach bem anderen zieht bankerott von bannen, und jest find von den fieben großen Gutern nur noch drei fleine Parcellen in welfcher Sand 1). Italienische Arbeiter finden sich jedoch auch beute noch in größerer Anzahl in Burgstall. Von Meran bis nach Salurn hinab ist bas Deutschtum im entschiedenen Vorwärtsschreiten begriffen, und es ist alle Aussicht vorhanden, daß die sprachlich gemischten Orte dieser Strecke wieder rein deutsch werden. Nach der Volkszählung vom Jahre 1880 war die italienische Beimischung der deutschen Ortschaften im Etschthale eine viel geringere als in früheren Jahrzehnten.

So lebten im Bezirfe Meran neben 17,905 Deut= . schen nur 938 Italiener, und es ergab sich für die einzelnen gemischten Gemeinden dieses Bezirfes sol= gendes Verhältnis:

| Burgstall 364 ,, 215 ,,<br>Gargazon 273 ,, 267 ,,<br>Gratsch 142 ,, 10 ,, | r, |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| (Srot) 149 10                                                             |    |
| Gratsch 142 10                                                            |    |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |    |
| Stadt Meran 4613 " 60 "                                                   |    |
| Obermais 1325 ,, 36 ,,                                                    |    |
| Untermais 1986 ,, 129 ,,                                                  |    |
| Vöran 640 ,, 18 ,,                                                        |    |
| Tirol 1126 ,, 22 ,,                                                       |    |
| Schönna 1599 " 13 "                                                       |    |

Im Bezirke Bozen lebten 1880 neben 21,154 Deutschen nur 1124 Italiener, und es hatten nur folgende Dörfer einen kleineren oder größeren Bruchteil italienischer Bevölkerung:

| Eggenthal      | 757  | Dentsche, | 76  | Italiener, |
|----------------|------|-----------|-----|------------|
| Petersberg     | 392  | "         | 16  | "          |
| <b>Gries</b>   | 2568 | "         | 63  | ,,         |
| Rardann        | 172  | "         | 21  | "          |
| St. Jacob      | 196  | "         | 109 | "          |
| Leifers        | 828  | "         | 265 | "          |
| Terlan         | 1151 | "         | 149 | "          |
| Vilpian        | 206  | "         | 86  | "          |
| Zwölfmalgreien | 3522 | "         | 294 | "          |

In der Stadt Bozen, die dis 1866 zusehends verwelschte, ist jest kaum ½ der Bewohnerschaft italienisch; man zählte 1880 9106 Deutsche und nur 1142 Italiener. Im Jahre 1860 befanden sich unter 770 Handels und Gewerbetreibenden in Bozen 45 Italiener, 1880 zählte man unter 850 Geschäftsleuten und Handwertern nur noch 36 Italiener. Lon den 460 Hands und Grundbesitzern der Stadt sind gegens wärtig nur 7 Italiener, und in den städtischen Bolfsschulen besinden sich unter 1183 Kindern nur

<sup>1) &</sup>quot;Aus ben Bergen an ber beutschen Sprachgrenze in Süblirol", pag. 11. Stuttgart 1880.

89 Italiener, von denen übrigens 23 aus weiter Ferne hierher geschickt wurden, um die deutsche Sprache zu erlernen!).

Im Bezirke Raltern wurden 1880 13,192 Deutsche und 637 Italiener gezählt, und es ergab sich für die einzelnen nicht mehr rein beutschen Ortschaften folgendes Verhältnis:

| Kaltern   | 3687 | Deutsche, | 57  | Italiener, |
|-----------|------|-----------|-----|------------|
| Kurtatsch | 2043 | ,,        | 55  | "          |
| Kurtinig  | 233  | ",        | 22  | "          |
| Margreid  | 575  | "         | 88  | ,,         |
| Bfatten . | 69   | ,,        | 368 | "          |
| Tramin    | 1753 | .,,       | 31  | "          |

Im Bezirke **Nenmarkt** endlich ift zwar die italienische Beimischung stärker, doch nicht besorgniserregend: es wurden 6561 Deutsche und 1526 Italiener gezählt. In den einzelnen gemischten Ortschaften ergab sich folgendes Berhältnis:

| Aldein   | 890  | Deutsche, | 47          | Italiener |
|----------|------|-----------|-------------|-----------|
| Rabein   | 199  | ,,        | 29          | "         |
| Uner     | 921  | ' //      | 115         | ,,        |
| Branzoll | 603  | ,,        | <b>4</b> 00 | ,,        |
| Gfrill   | 108  | ,,        | 10          | "         |
| Montan   | 1095 | ,,        | 4           | "         |
| Laag     | 110  | ,,        | 99          | "         |
| Neumarkt | 1435 | "         | 301         | // •      |
| Salurn   | 974  | ,,        | <b>31</b> 0 | ,,        |
| Buchholz | 336  | ,,        | 110         | ,,        |
|          |      |           |             |           |

In dem ganzen Stichthale von Meran bis Salurn hinab ist also nur eine einzige deutsche Gemeinde, Pfatten, von den Welschen überwuchert worden; doch gehört der Grundbesit dieses Ortes sast ganz den Deutschen; Angerer ermittelte im Jahre 1880 176 Deutsche und nur 24 italienische Grundbesitzer. Nur die wenigsten von diesen sind aber in Pfatten selbst ansässig; die deutschen Besitzer leben meist in Kaltern und Tramin, die italienischen vielsach in Leifers und Trient?).

Die firchlichen Verhältnisse in den sprachlich gemischten Gemeinden südwärts von Bozen entsprechen ziemlich genau dem Nationalitätsverhältnisse der einzelnen Ortschaften. Der Gottesdienst ist deutsch in Leifers, Auer, Neumarkt, Laag und Kurtinig, abwechselnd beutsch und italienisch in Branzoll und Buchholz, in der Hauptkirche deutsch und in der Nebenkirche italienisch in Salurn, ausschließlich italienisch in Pfatten.

Mitten im italienischen Sprachgebiete haben sich nun aus alter Zeit einige Orte die deutsche Sprache bewahrt. Wenn man von Trient am Fersenbache gegen Osten die herrliche neue Straße wandert, öffnen sich bald nach Norden zu zwei Thäler: das Paneid (Piné) und das obere Fersenthal.

Das Paneid ist seit 150-200 Jahren verwelscht. Die Leute wissen aber sehr wohl, daß ihre Vorfahren deutsch waren, und aus eigenem Antrieb und anfangs ohne alle Unterstüßung haben zwei Gemeinden, Bedol und Bigo, deren Angehörige vielfach im beutschen Reiche Arbeit suchen, beutschen Unterricht in ihren Schulen eingeführt. Bom beut= ichen Schulverein in Wien, von der Tiroler Landes= regierung und von einzelnen Dlännern aus Sachfen und Süddentschland wurden später fleine Beihilfen für die beiben Ortschaften bewilligt. Leicht wäre zu bewirken, daß noch mehr Gemeinden ebenfalls deutsch in der Schule einführten, da die nach Deutschland wandernden Arbeiter alle unferer Sprache bedürfen. Das Thal hat überall noch beutsche Namen, nur sind sie verstümmelt. Die Namen der Familien, der Felber und Berge haben fast alle beutsche Wurzel. Die verwelschten Bewohner bes Paneids find nicht, wie die Italianifsimi immer wieder behaupten, die Nachkommen von etwa im 11. oder 12. Jahrhunderte eingewanderten süddeutschen Rolonisten; die deutsche Sprache in diesem Thale reicht weiter zurud. Paulus Diakonus ergählt1), daß die Franken auf ihren Zügen gegen die Langobarden im Jahre 590 verschiebene Burgen und Zufluchtsorte ber Langobarben zerstört hätten, unter anderen auch Fagitana, das jetige Faiba im Paneid. Heute noch, zeigen die Bauern die Stelle, wo ihre Borfahren das refugium erbaut hatten, sie nennen es alta burga. Diefer Blak Faida zeichnet sich noch jest durch absolut beutsche Benennung der Gemarkungen aus.

Im oberen Fersenthale hat sich bie beutsche Sprache seit mehr als taufend Jahren erhalten, ob-

<sup>1)</sup> Angerer, Deutsche und Italiener in Subtirol, pag. 18. Bogen 1881.

<sup>2)</sup> Angerer, Deutsche und Italiener in Gubtirol, pag. 25.

<sup>1) 3.</sup> Buch, cap. 31.

gleich in Kirche und Schule und vor Gericht in ben letten Jahrhunderten immer welsch gesprochen und verhandelt wurde. Als deutsch oder wenigstens sprachlich gemischt müssen heute noch folgende Ortsschaften im oberen Fersenthale oder in der Nähe besselchnet werden:

| 1) Walzurg (Vignola)     | 133 9 | Deutsche, | $200\Im$ | taliener |
|--------------------------|-------|-----------|----------|----------|
| 2) Falise (Falesina)     | 130   | "         | _        | "        |
| 3) Gereut (Fraffilongo)  | 100   | "         | 288      | "        |
| 4) Aichlait (Roveda)     | 176   | "         | 176      | "        |
| 5) Anßerberg (Franzesco) | 158   | "         | 134      | "        |
| 6) Mitterberg=Innerberg  |       |           |          |          |
| (St. Felix)              | 173   | "         | 218      | "        |
| 7) Palai (Palu)          | 454   | "         |          | "        |

Insgefamt 1324 Deutsche, 1016 Italiener.

Hierzu ist zu bemerken, daß diejenigen Bewohner, die sich als Italiener bezeichnet haben, auch heute noch bes alten beutschen Dialektes mächtig sind.

Seit etwa 15 Jahren haben endlich die Ortschaften Walzurg, Gereut, Aichlait, Außerberg, Mitterberg- Innerberg und Palai deutsche Schulen erhalten. Wackere beutsche Lehrer, die ein entbehrungs und arbeitsreiches Leben sühren, sind in diesen Schulen für die Erhaltung unseres Volkstums thätig; einem berselben, Hans Leck-Nicolussi in Gereut, verdanken wir eine vortreffliche kleine Schrift: "Deutsche Sprachinseln in Welschtirol" (Stuttgart 1884).

Unbegreiflicher Weise wird aber noch in allen beutschen Dörfern bes Fersenthales welsch gepredigt und zwar meist von beutschen Geistlichen — immer wieder ist es die fatholische Kirche, die dem Deutsch= tum Wunden schlägt. Vor brei Jahren sandten bie beutschen Bauern bes Thales, in benen bas schlum= mernde beutsche Bewußtsein endlich erwachte, eine Deputation an den Bischof von Trient, um beutschen Gottesbienft zu erbitten; er wurde ihnen aus wenig stichhaltigen Gründen verweigert. Seitbem haben fich die Verhältnisse ein wenig gebessert. In Nichlait, Gerent und Balai haben die Seelforger begonnen, ben Kleinen die Christenlehre in der Kirche in beutscher Sprache zu erteilen. Auch werben in einzelnen Orten deutsche Meggebete vor : und nachgebetet und deutsche Meklieder gesungen. Diese Errichtungen beuten barauf bin, baß ber Gottesbienft in einigen Jahren, wenn die Leute, infolge des Unterrichtes in der

Schule, bes Hochbeutschen noch mehr mächtig geworben sind, in beutscher Sprache abgehalten werden wirb.

Die beutsche Bevölserung bes oberen Fersenthales mag zum Teil aus der Zeit der Völserwanderung, zum Teil aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammen. Die Bewohner der Orte St. Franziskus und St. Felix, welche zusammen früher Fieroz oder Vierhöf hießen, sind bestimmt die Nachkommen von deutschen Bergeleuten, die zur Hohenstausenzeit oder noch früher von den Schloßherren zu Persen ins Thal gerusen wurden. Die Bewohner der übrigen Dörfer, namentlich die zu Walzurg, Nichlait, Gereut und Palai, scheinen viel länger im Thale zu siehen und mögen gleich den Bewohnern des Paneids langobardischen Ursprungs sein.

Die Deutschen im Fersenthale werben gewöhnlich, "Mocheni" genannt. Dieses Wort, das von dem Zeitwort "machen" abzuleiten ist, kann eine zweisache Bedeutung haben: entweder ist es ein Spottname, der den Deutschen im Fersenthale wegen des allzu-häusigen Gebrauches des Wortes machen ("mochen") von den Italienern beigelegt wurde, oder es bedeutet Arbeiter, wie man ja heute noch in unsern Dörfern für das Wort arbeiten vielsach machen hören kann.

Die "Mocheni" wurden und werden noch jetzt ihrer Mundart wegen sowohl von den Jtalienern als auch von den Deutsch=Tirolern bespöttelt und sogar verachtet. Daß diese Mundart aber gar nicht so schwer zu verstehen ist und daß sie nicht schlechter und nicht besser klingt als viele andere deutsche Dialekte, zeigt solzgendes Beispiel:

#### Der Samonn.

Der Samonn ist affn Ockr gongen za san. Bal¹) ar hot gasat, sein an etlena²) Körndlar abaus³) affn Weg gfolln und sein dartret'n kemmen⁴), und sein a kemmen de Vöigl nnd hob'n de Körndlar augfressen. A Toal Körndlar sein gfolln af de Knott'n⁵). De doin ⁶) sein woll augongen, ma ⁷ de sunn hot se gadörrt. Ondra sein gfolln in de Dörn, ma deseln ⁶) hobn net wochschen gamocht ゥ), va mai¹⁰) de Dörn hobn za zua-

<sup>1)</sup> Sobald, nachbem; 9) etliche; 3) hinaus; 4) worben; 5) Steine; 6) biefe; 7) aber; 9) biefelben; 9) vermocht, gekonnt; 10) weit.

galuckt. De lestn sein af guatn Grund gfolln; de doin sein augongen und hobn dreissg, sechzg fin 1) 'zhundert vort 2) in sum 3) trogn. Bal inser 4) Hear sel kön 5) hot g'hobt, hot ar gariaft: Wer Oarn hot za hearn, der söllt hearn.

Die "Mocheni" sind frästige und sehr genügsame Leute, deren Lebensweise höchst einsach, deren Ausbauer bei der Arbeit sehr groß ist. Die Bewohner der tiefer liegenden Gemeinden sind zum größten Teil Bauern, die durch Acers und Weidewirtschaft ihr Leben fristen. Die übrigen Thalinsassen, besonders die vom Dorf Palai, sind Hausierer und ziehen als solche vom Herbst dis zum Frühjahr in Deutsch-Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich und Böhmen herum, um durch Berkauf von Heiligenbildern, Galanteriewaren, Uhren, Bändern, Zwirn u. dergl. Dingen einen kleinen Gewinn zu erzielen").

Süblich vom Ralnetich : See (Caldonaggo : See), beffen Schönheit noch viel zu wenig bekannt ift und gewürdigt wird, liegen auf einer Sochfläche an ber Grenze Italiens eine Reihe Dörfer und Weiler, die aus alter Zeit noch die beutsche Sprache bewahrt baben ober beren beuticher Charafter erft in unserem Nahrhunderte verloren gegangen ift. Fast gang verwelscht find Lafraun (Lavarone) und bie meisten Beiler ber Ortichaft Folgareut (Folgaria). Alten in biefen Dörfern sprechen auch heute noch bas fogenannte Cimbrifch = Dentich; viele junge Leute, die in Deutschland gearbeitet haben, reben auch hochdeutsch. Die Mehrzahl ber Erwachsenen aber betreibt bas Erlofchen ber beutschen Sprache mit Gifer, ja mit Sag. Unterstütt werben biefe Bestrebungen burch gahlreichen Besuch aus Italien und aus dem verwelichten Tiroler Babe Leviko (einst Lewed) an ber Brent. Gegen biefe Ginfluffe ift nicht genug beutscher Besuch zu munschen, um fo mehr, als in ber Nachbarschaft zwei große Gemeinden im wesentlichen deutsch geblieben sind und auch deutsche Schulen besigen. Die eine, Lujerna, ift jest gum großen Teil hochdeutsch durch die Wirtsamfeit maderer beutscher Lehrer, hauptsächlich aber burch die Thätigkeit

Auf viele ber benachbarten Dörfer und Weiler haben die deutschen Schulen in Luserna und St. Sesbastian günstig eingewirkt: viele Bauern in Lasraun, Unterberg (Pedemonte), Haslach (Nosselari), Braukasfora, Guardia u. a. D. zeigen jest auch Lust, Sinssührung deutschen Unterrichts zu beantragen; ja in Folgareut ist in den letten Jahren schon in der Schule deutsch gelehrt worden.

Im Often ber Stadt Noveredo schneiben tief in bas Gebirge zwei Thäler ein, die noch im Ansfange unseres Jahrhunderts durchaus deutsch waren: Trambilleno und Terragnuolo. Ein fanatischer welscher Priester, Don Zanella, hat in der Zeit von 1801 bis 1827 die deutsche Sprache in diesen Thälern so zurückgedrängt und erstickt, daß heute nur noch die ältesten Leute in einzelnen abgelegenen Weilern die alte Mundart sprechen. Die Namen der Ortschaften haben noch fast durchgängig deutschen Stamm mit

bes tapferen Curaten Zuchriftian, ber von 1862 bis 1883 hier einen gewaltigen Kampf um die deutsche Sache ausgefochten hat. Von allen Seiten strebte man darnach, den beutschen Priester fortzubringen. Die Italianissimi, die in jedem Dorfe des italienischen Sprachgebiets in Tirol vereinzelt sigen, maren wütend über die "galvanische Wiederbelebung des toten Germanismus." Allerlei Unwahrheiten sprengte man über Curat Zuchristian aus; um jeden Preis suchte man ihn bei geistlichen und weltlichen Behörden zu verdächtigen. Aber der Mann blieb, hielt aus und fah sein Werk von Erfolg gekrönt. Bereits 1880 erklärten sich 431 Luserner als Deutsche und nur noch 215 als Italiener; heute giebt es schon viele junge Leute, die fein Wort welfch verftehen. Leiber ist ber Gottesbienst in Luserna noch immer italienisch. Die andere beutsche Gemeinde ist bas zu ber großen Ortschaft Folgareut gehörige St. Sebastian. besteht seit 1879 eine deutsche Schule, die sich freilich bei weitem nicht so gut entwickelt hat wie die in Luferna. Die Bolfszählung weift für St. Sebaftian nur 26 Deutsche, dagegen 655 Italiener auf. In Wirklichkeit spricht die Mehrzahl der Bewohner heute noch die alte bentsche Mundart als Ilmgangs= und Saussprache. Beffere Verhaltniffe werden für St. Sebastian anbrechen, sobald ein neues Schulhaus, für das der Wiener Schulverein die Mittel bereits fluffig gemacht hat, gebaut fein wird.

<sup>1)</sup> bis; 2) Mal; 3) Samen; 4) unfer; 5) fagen.

<sup>\*)</sup> Led, Deutsche Sprachinseln in Belichtirol, pag. 13-18. Stuttgart 1884.

italienischer Endung. So heißen im Terragnuolo einzelne Weiler z. B. Baisi (Weiß), Camperi, Dieneri, Gherteri, Maureri, Pergheri, Stedeleri, Zencheri; im Trambilleno finden sich die Weiler Morscheri, Clochi, Lesi; felbst im Val Arsa haben sich einzelne beutsche Ortsnamen erhalten, z. B. Steineri und Sega.

Nicht ohne Bedeutung find endlich die deutschen Minderheiten in einigen größeren Orten bes verwelschten Tirol. So lebten nach der letten Bolfs= zählung in Trient neben 16,906 Italienern 1352 Deutsche. Bis zum Jahre 1879 waren biese unsere Stammesaenoffen geradezu rechtlos, nicht einmal eine deutsche Schule hatten sie. Plöplich entschloß sich die Regierung, für die Deutschen in Trient, beren Rinder in den italienischen Bolksschulen bisher immer verwelicht maren, eine deutsche Staatsschule zu er= richten. Die Italiener suchten den Plan zu hinter= treiben, jedoch ohne Erfolg! Die Schule fam zu ftande und wird heute ichon von 455 deutschen und verwelschten Kindern besucht. Diese Zahl beweist übrigens, daß das deutsche Clement in Trient nicht bloß 1352 Köpfe ftark fein kann. Zugleich errichtete auch die Regierung am italienischen Symnasium deutsche Larallelklassen, die durchaus nicht leer blieben, wie die italienischen Beitungen vorher verfündigten, sondern sich fehr bald füllten. Gar nicht numöglich ift es, daß sich aus diefen 6, von fast 100 Schülern besuchten Barallelklaffen noch ein rein beutsches Inmnafium entwickelt! Im Arco leben unter 2711 Italienern 102 Deutsche, in Niva unter 4953 Itatienern Borgo hat neben 4105 Italienern 513 Deutsche. eine beutsche Bevölkerung von 189 Köpfen und Bergine eine deutsche Minderheit von 239 Seelen.

Un allen vier Orten fehlen aber noch deutsche Schulen. In Roveredo haben die 336 Deutschen wenigstens teilweise deutschen Unterricht.

Ganz anders stände es mit Südtirol, ware sich Desterreich jederzeit seiner Aufgabe als vorzugsweise deutscher Staat bewußt gewesen. Sätte Desterreich in all den Dörfern im Etschthale, im Suganer Thal, am Kalnetschsee, im Trambilleno und Terragnuolo u. f. f. die deutsche Sprache nicht ersticken lassen, hätte es den "Cimbern" in Südtirol und Benetien gur rechten Zeit beutsche Lehrer und Geiftliche gegeben, so hätte es da unten eine kernfeste beutsche Provinz bilden und felbige mit den Sprachinseln Bladen (Sappada), Tischlwang (Timau) und Zahre (Sauris) in aller Ruhe von Benetien abtrennen können. Jest ragt letteres wie ein Reil in österreichisches Bebiet hinein und bedroht auf furze Entfernung die Lusterthalbahn und die zukünftige Predilbahn. Un fehr vielen Bunkten muß Desterreich starke und koftspielige Befestigungen anlegen, um fein bedrohtes Gebiet gegen einen plöglichen Neberfall zu sichern. Roch ist in Sudtirol viel zu retten. Schon hat der Wiener Schulverein einen vielversprechenden Anfang mit der Unterstützung exponierter beutscher Gemeinden gemacht; fehr erhebliche Summen find bereits hinabgeflossen. Schon regt sich ber beutsche Beift in Südtirol allenthalben. Aber noch fehr viel muß geschehen, ehe die Wunden geheilt sein werden, die dem Deutschtum in Südtirol im Laufe der letten Jahrhunderte geschlagen worden sind. Und babei ift immer gn bedenten, daß weite beutsche Gebiete überhaupt nicht wieder der deut= ichen Sprache guruderobert werben tonnen!

#### VIII.

## Die deutschen Sprachinseln in Galizien1).

Richt leicht wird es bem beutschen Elemente in Galizien, fich gegen bie Polen und Ruthenen aufrecht

') Der Berjasser veröffentlichte früher schon einige Aufsähe über "unsere Stammesgenoffen in Galizien", 3. B. im "Chemniher Tageblatt" 1884, 14. September und in ber "Deutschen Warte", pag. 71-74, Großenhain 1886.

zu erhalten. Die Volkszählung weist zwar in diesem Kronlande noch 324,336 Deutsche auf, doch sind in dieser Zahl ungefähr 240,000 Juden eingeschlossen, die sich seit einer Neihe von Jahren mehr und mehr dem herrschenden Stamme der Polen in Denkart und Sprache anbequemen und vielleicht schon bei der

nächsten Bolkszählung zu einem größeren ober geringeren Teile als ihre Umgangsfprache bas Polnische bezeichnen werben. Sieht man also von den 240,000 Israeliten ab, fo finden fich gegenwärtig in Galigien nur etwa 85,000 Deutsche, die sich beutsche Sprache und Sitte noch bewahrt haben. Bon diefen haben aber nur etwa 40,000, die fich zur evangelischen Rirche betennen, begründete Aussicht, fich auf langere Beit noch bentich zu erhalten. Die beutichen Ratholiken, bie in nicht unbeträchtlicher Zahl in ben größeren und mittleren Städten des Landes leben und auch einige felbständige Gemeinden bilden, werden allmählich polonifiert, weil fie in den meisten Fällen weber beutschen Gottesbienft noch deutschen Unterricht Taufende unferer fatholischen Stammes= haben. genoffen find ichon burch bie polnische Schule und Kirche dem Deutschtum verloren gegangen ober werben in den nächsten Jahren noch verloren geben. Leiber geberden sich die entnationalifierten Deutschen in Galigien oft noch fanatischer als die Bolen felbst.

Wer Galizien seit 1866 nicht mehr betreten hat, wird heute die nationalen Berhältniffe baselbst gang= lich verändert finden. Wie die Volen auf das ge= famte Cisleithanien in mehr als einer Beziehung einen unheilvollen Einfluß ausüben, jo haben fie auch in Galigien in ben letten 19 Jahren einen mahren Terrorismus gegen alles entfaltet, mas fich ihnen nicht eng anschloß. Obwohl die Polen nur die Salfte ber Bevölferung Galiziens bilben, fo haben fie boch fast alle Memter, alle Stellen in Besit; die drei Millionen Ruthenen, welche die Mitte und ben Often des Landes bewohnen, werden schonungslos vergewaltigt. So weit hat es ber Ginfluß bes polnischen Clerus und Abels gebracht, daß nur noch brei Ruthenen im Wiener Reichsrat und nur noch acht im galigischen Landtage figen. Während bie Polen über 22 Mittelichulen verfügen, eristiert für gleiche Anzahl Ruthenen nur ein einziges Gymnasium mit ruthenischer Unterrichtssprache. Die beutschen Beamten und Lehrer, die sich um die Ent= widelung des Landes boch verdient gemacht haben, find fast alle verdrängt und durch Polen ersett worben. In ben größeren und mittleren Stäbten Galiziens, namentlich in Krakau, Tarnow, Rzeszow, Jaroslow, Przemysl, Lemberg, Tarnopol, Stanislan, Drohobycz u. a., fonnte man fich in früherer Zeit ohne irgend welche Renntnis ber polnischen Sprache unschwer verständlich machen und zurecht sinden. Ein nicht geringer Teil der Bürgerschaft sprach deutsch und pflegte das Deutsche in den Schulen. Heute ist das ganz anders geworden; dem Reisenden kommt es vor, als sei unsere Sprache in diesen polnischen Städten im Aussterben begriffen. Zu beklagen ist es, daß die Deutschen in Galizien nicht im Besitze einer einzigen Zeitung sind; alle Bersuche, ein deutsches Blatt zu gründen, scheiterten an dem Terrorismus der Polen, welche die Buchbruckereibesitzer, die sich entschlossen, eine deutsche Zeitung probeweise herauszugeben, auf das härteste bedrohten.

In neuester Zeit merben auch die evangelischen Deutschen, die als fleißige Bauern seit 100 Jahren unter großen Mühfalen ihr Boltstum bewahrt haben, mehr und mehr vom Polonismus bedroht. Neberredung und Ginschüchterung versucht man hier und da die deutschen Kolonistengemeinden zu dem Entschluß zu bringen, bas Polnische, bas ichon Lehr= gegenstand in allen beutsch evangelischen Schulen ift, als Unterrichtsfprache einzuführen. Daß biefe Bemeinden, denen leider jeder Mittelpunft fehlt, fich bisher der Polonisierung erwehrt haben, verdanken fie hauptfächlich dem Guftav Abolf-Bereine, der feit mehr als einem halben Jahrhundert nach Kräften für beutschen evangelischen Gottesbienft und beutschen Unterricht gesorgt hat. In den letten Jahren hat auch in einzelnen Gemeinden der deutsche Schulverein helfend eingegriffen.

Die deutschen Ansiedlungen in Galizien, die zum Teil vereinzelt im polnischen und ruthenischen Sprachgebiete liegen, zum Teil aber auch fleine Gruppen bilden, wurden zumeist in der Zeit von 1781—1787 von Auswanderern aus Baben, Bürtemberg, Beffen, Naffau, der banrischen Pfalz und dem Elsaß begründet. Kaiser Josef II. siedelte nicht weniger als 12,000 Deutsche in den Kreisen Sambor, Nzeszow, Lemberg, Zolfiew, Sanot, Sandez, Brzemysl und Stryj mit einem Kostenauswande von 2 Millionen Fl. an. In späterer Zeit breiteten sich bie beutschen Unsiedlungen auch nach ben Kreisen Brzezan, Bloezow, Tarnopol und Stanislan aus 1). Fast in jedem Jahrzehnte unseres Jahrhunderts ent= standen noch neue Dörfer, 1804 3. B. Lindenau,

<sup>1)</sup> Fider, die Bölferstämme ber Desterreichisch-Ungarischen Monarchie, pag. 28. Wien 1869.

1806 Neu-Maifowice, 1810 Neu-Bogutschüt, 1816 Beinrichsborf. 1820 Kelsendorf, 1821 Rebberg. 1824 Theodorshof, 1829 Deutschbach und Einfingen, 1838 Augustdorf bei Sniatyn, Branislawowka, Sobolowfa und Romanowfa, 1843 Konopfowfa, 1848 Miful3= dorf bei Ottynia, 1853 Stanin, 1882/3 Rudolfshof bei Groß = Mostn und 1883 Beinrichshof bei Strzelista. Drei der deutschen Dörfer, Ginfiedel, Rosenberg und Falkenftein, verdanken den Mennoniten ihr Dafein. Die an der Westarenze Galiziens gelegenen beutschen Ortschaften Biala, Algen, Lipnik, die mit der deutschen Sprachinsel von Bielit in Schlesien in engem Zusammenhange steben, sowie die Ortschaft Wölmesau (poln. Wilamovice) bei Renty ftammen aus älterer Zeit. Desgleichen mögen auch die in der Nähe von Bielit und Kenty gelegenen, icon feit mehreren Menschenaltern polonisierten Orte Altendorf (poln. Starawies), Seibersborf (poln. Rogn), Niflsdorf (poln. Mikuszowice), Wolfsdorf (poln. Wilkowice) und Komorowice, deren Bewohner zum Teil heute noch deutsche Familiennamen haben, in früheren Jahrhunderten angelegt fein.

Als bentsch oder überwiegend deutsch müffen heute noch folgende Ortschaften angesehen werden:

In der Bezirkshauptmannschaft Biala: Biala, Mzen, Lipnik (früher Kunzdorf) und Wilamovice (früher Wölmesau);

in der Bezirksh. Bochnia: Bogutschütz, Chodynice, Neu-Gablau, Maikowice und Trinitatis;

in der Bezirksh. Wieliczka: Ledniga;

in der Bezirfäh. Sandez: Hundsdorf, Dambrowfa, Stadlo, Neudörfl, Golfowig, Hutweide, Laufendorf, Wiesendorf, Wachendorf und Zbifowice;

in der Bezirtsh. Brzozow: Razimirowsti;

in der Bezirfsh. Mielec: Josefsdorf, Reichsheim, Schönanger, Hohenbach, Padew, Tuszow und Preppendorf;

in ber Bezirfsh. Kolbuszow: Wildenthal und Ranifchau;

in der Bezirtsh. Lancut: Baranowka, Gillers: hof, Königsberg und Dornbach;

in ber Bezirtsh. Nisto: Steinau und Raucherse borf;

in der Bezirtsh. Dobromit: Engelsbrunn, Jaktenberg, Matowa, Oberdorf, Prinzenthal, Rojensberg und Steinsels;

in der Bezirksh. Listo: Bandrow und Siegenthal; in der Bezirksh. Sambor: Burczyce, Kaisersdorf, Neudorf und Kranzberg;

in der Bezirfsh. Drohobncz: Gaffendorf, Reudorf, Josefsberg, Königsau und Ugartsberg;

in ber Bezirfih. Rubfi: Reu = Rupnowice;

in der Bezirksh. Jaworow: Berdikau, Mosberg, Rehberg, Schumlau, Kuttenberg, Hartfeld und Kleindorf;

in der Bezirkäh. Grobek: Brunndorf, Burgthal, Ebenau, Hartfeld, Neuhof, Borderberg, Weißenberg, Ottenhausen, Rottenhan, Schönthal, Walddorf und Grünthal;

in der Bezirfsh. Lemberg: Kaltwasser, Dornsfeld, Einsiedel, Falkenstein, Lindenseld, Reichenbach, Rosenberg, Unterbergen, Weinbergen und Neuschrusno;

in der Bezirksh. Cieszanow: Deutschbach, Freifeld, Fehlbach und Felsendorf;

in der Bezirfsh. Rawa rusfa: Ginfingen, Brudenthal und Deutsch=Smolin;

in der Bezirfsh. Zolfiew: Chrenfeld, Wiefensberg, Theodorshof, Reichau, Burgau, Lindenau, Josefinendorf und Rudolfshof;

in der Bezirtsh. Bloczow: Branislawowfa;

in der Bezirfsh. Prmgnslann: Unterwalden, Uszkowice, Rimirz und Dobrzanica;

in der Bezirksh. Kamionka strumilowa: Hanunin, Josefow, Heinrichsborf, Romanowska, Sapiezanka, Mirow, Stanin und Suszno;

in der Bezirfsh. Bobrfa: Ernstdorf, Mühlbach, Rehseld, Heinrichsborf und Bedersborf;

in der Bezirfsh. Tarnopol: Konopfowka bei Mifulin;

in der Bezirksh. Czortkow: Polowce;

in der Bezirtsh. Zaleszczyfi: Karolowfa;

in ber Bezirtsh. Strni: Annaberg, Felicienthal, Kartsborf, Gelsendorf, Neu-Plenice und Brigidan;

in der Bezirksh. Dolina: Ludwitowka, Engelsberg, Hoffmungsau, Pöhersdorf, Debotowka, Neu-Babilon und Neu-Hoziechow;

in der Bezirtsh. Kalucz: Landestren und Ugartsthal;

in der Bezirfsh. Kolomea: Neudorf und Mariahilf;

in der Bezirksh. Tlumag: Konstantinowka und Mikulsdorf;

in der Begirfeh. Radworna: Neudorf bei Ottynia, Bredtheim und Strupfow;

in der Bezirksh. Sniatyn: Augustdorf und in ber Begirtsh. Stanislau: Rnihinin1).

Mindestens %/10 biefer Ortschaften werben von evangelischen Deutschen bewohnt, welche mit großen Opfern insgesamt 106 deutsche Privatschulen unterhalten. Leiber find von ben 122 Lehrerstellen biefer Unftalten etwa 40 unbesett; die armen Gemeinden find nicht im ftande, ihren Lehrern eine austömmliche Befoldung zu geben?). Und boch hängt von ben beutschen Schulen die gange Erifteng der gablreichen deutschen Sprachinseln Galiziens ab! Gehen die beutschen Privatschnlen zu Grunde, werden die deutschen Rolonisten genötigt, ihre Rinder in die öffentlichen Schulen zu ichiden, fo wird eine beutsche Gemeinde nach ber anderen polonisiert werden. Belingt es aber, die beutschen Schulen aufrecht zu erhalten und sie alle mit tüchtigen deutschen Lehr= fraften zu bejegen, fo werben bie beutschen Dorfer Galiziens auf lange Zeit hinaus in ihrem nationalen Bestande gesichert sein! Mit einem Aufwande von etwa 100,000 Mark könnte dies erreicht werden! Sollten die deutschen Schulvereine in Berlin und Wien, wie auch der Gustav Adolf=Verein nicht im ftande fein, diefe Summe im Berlaufe von 5-10 Jahren aufzubringen?

und ipeciell ber Gemeinde Reu : Canbeg (Correspondengblatt 2) Die Lage beutich evangelischer Gemeinden in Galigien bes "Allgem, beutichen Schulvereins", Rr. 4. Berlin 1883).

#### IX.

## Die deutschen Sprachinseln in der Bukowina.

Alls Desterreich im Jahre 1777 die Bukowina feierlich in Besit nahm, schätte man die Bevölkerung bes Landes auf höchstens 75,000 Köpfe; es tamen aljo auf die Geviertmeile taum 400 Bewohner. Die hänfigen Plunderungszüge der Janitscharen und die zeitweisen Einbrüche tatarischer Horben, welche mit großer Schnelligkeit durch die nach Süben gekehrten Flußthäler bis ins Gebirge drangen, hatten das von ber Natur reich gesegnete Land gang entvölkert. Nur die fünf größeren Orte des Landes, wie auch bie durch starte Mauern geschützten Klöster und endlich die unzugänglichsten Wälder hatten den Bewohnern einige Sicherheit geboten; die offenen Dörfer waren greulich verwüstet worben. Da sich im Beginne ber österreichischen Gerrschaft die spärliche Bevölkerung ber Bukowina aus verschiedenen Urfachen, namentlich in Folge der Ginführung des Unterthänigkeitsverhält= niffes, mannigfacher Stenern und ber brobenben Wehrpflicht, noch weiter verminderte, jo hielt es Raifer Josef II. im Jahre 1780 für notwendig, Re=

krutierungsfreiheit auf 50 Jahre zuzusichern und eine Rolonisation des Landes mit fremden Ansiedlern ins Werf zu feten. Sofort strömten zahlreiche Ruthenen aus Galizien und Ungarn und Taufende von Rumänen aus Beffarabien und ber Moldan ins Land herein. Aber auch nicht wenige Deutsche aus Schwaben, Franken und vom Rheine wurden auf den Religions= jonds = und Rameral = Herrschaften angesiedelt, jo daß sich eine Reihe beutscher Gemeinden bildete. In den Jahren 1831 — 1833 rief man neue beutsche Ansiebler. meift Deutsch=Böhmen, in die Butowina, und es ent= standen mehrere deutsche Kolonien, wie z. B. Lichten= berg, Buchenhain und Schwarzthal. Ferner zog auch ber Bergbau im Subwesten bes Landes Deutsche aus ber Zips, Siebenbürgen und felbst aus Sachsen herbei, und es wurden neue dentsche Ortschaften, wie 3. B. Marienjee (Kirlibaba), Pozoritta, Luifenthal, Eisenau und Freudenthal, gegründet. Endlich brachte die Verbindung mit dem Raiserstaate schon an sich Dentsche aus den übrigen Kronlandern als Beamte,

<sup>1)</sup> Da bas Special : Orterepertorium von Galigien gur Beit noch nicht erschienen ift, so konnte nicht angegeben werben, in welcher Starte Bolen ober Ruthenen fich in ben einzelnen beutschen Dorfern borfinden. Much burfte bas Bergeichnis ber beutschen Ortschaften Galigiens in einzelnen Bunften eine Berichtigung ober Erganjung erheischen.

Soldaten, Gewerbs: und Handelsleute, namentlich in den letten Jahrzehnten, in das Land').

So finden sich nun jett in der Bukowina neben 239,690 Ruthenen, 190,005 Rumänen und 29,938 anderen (meist Polen und Magyaren) 108,820 Deutsiche, welche infelartig in das Sprachgebiet der Rumänen und Ruthenen eingesprengt sind.

Als beutsche Sprachinseln in ber Bukowina müssen folgende rein deutsche oder überwiegend deutsche Ortsichaften bezeichnet werden:

1) die Hauptstadt Czernowig (22,740 Deutsche, von denen etwa die Hälfte Fraeliten sind, 8232 Ruthenen, 6431 Rumänen und 7217 andere);

im Gerichtsbezirfe Czernowig:

2) ber Markt Sabagora (3912 Deutsche, meist Ifraeliten, 700 Ruthenen und 170 andere);

im Gerichtsbezirte Dorna Batra:

- 3) Gutsgebiet Jacobenn 1724 Deutsche, 187 Rum.,
- 4) " Kirlibaba 261 " 56 " im Gerichtsbezirf Kimpolung:

"

"

- 5) Schwarzthal 336 Deutsche, Rumänen,
- 6) Eifenau 770 ,,

und 306 andere;

- 7) Freudenthal 179 ... —
- 8) Luisenthal 615 " —
- 9) Pozoritta 383 " 102 im Gerichtsbezirfe Rabaut:
- 10) Deutsch=Alt=Frataus 1197 Deutsche, 25 Rum.,
- 11) Deutsche Radaut 356 ... 7 ...
- 11) Deutsch=Radaut 356 ,, 7 ,, 12) Deutsch=Satulmare 925 ,, 3 ,,
- 13) Fürstenthal 767 " —
- 14) Karlsberg 877 ,, 6 ,
- 15) Harbeggthal (Gutsgebiet) 180 " 136 " 16) Stadt Radaut 7364 Deutsche (fast die Hälfte davon Jfraeliten), 2985 Rumänen, 441 Ruthenen

im Gerichtsbezirk Solka:

- 17) Glitt 451 Deutsche, 295 Ruth., 145 Rum.,
- 18) Lichtenberg 364 " " " " im Gerichtsbezirke Sereth:
- 19) Deutsch= Terebleftie 1075 Deutsche, 28 andere,
- 20) Sereth 4433 Deutsche (bavon 3/4 Ifraeliten), 1574 Ruthenen, 660 Rumänen und 437 andere; im Gerichtsbezirke Storozones:
- 21) Neuhütte 219 Dentsche und 199 Rumanen;

im Gerichtsbezirfe Surahumora:

- 22) Bori 270 Deutsche,
- 23) Gurahumora 2350 Deutsche (davon ½ Jfraeliten), 475 Rumänen und 74 andere,
- 24) Blifchefti 1842 Deutsche, 1506 Rumänen;

· im Gerichtsbezirte Suczama:

- 25) Jykany (Bahnhof) 481 Deutsche (meist Ifraeliten), 102 Rumänen und 103 andere,
- 26) Neu = Jukany 353 Deutsche,
- 27) Sugawa 5862 Deutsche (bavon 2/5 Jfraeliten), 441 Ruth., 2652 Rumänen, 784 andere

im Gerichtsbezirfe Bignig:

- 28) Stadt Wiznig 3805 Deutsche (meist Fraeliten), 205 Ruthenen und 139 andere;
- 29) Berhometh mit Alexandersdorf und Katharinendorf 619 Deutsche, 169 Ruth., 11 Rum., 42 andere.

Außer diesen 29 Ortschaften, von denen die meisten in Gruppen beisammen liegen, giebt es in der Bukowina noch sehr viele Gemeinden, in denen das deutsche Element einen ansehnlichen Bruchteil der Bevölkerung bildet. Solche Gemeinden sind 3. B.

im Gerichtsbezirfe Czernowig:

Melodia 1290 Deutsche, 1046 Ruthenen, 1823 Rusmänen und 32 andere;

im Gerichtsbezirke Dorna=Watra:

Dorna = Watra 954 Dentsche, 37 Ruthenen, 2588 Rumänen und 53 andere;

im Gerichtsbezirke Rimpolung:

| Buschkoja .      | 254  | Deutsch | je, 30 | Ruth | ., 426 | Hum., |
|------------------|------|---------|--------|------|--------|-------|
| Frassin          | 191  | "       | 420    | ,,   | 177    | "     |
| Stadt Kimpolung  | 1667 | ,,      | 101    | "    | 3630   | "     |
| Negrilassa       | 95   | "       |        | "    | 401    | "     |
| Ostra            | 142  | "       | 338    | ,,   | 34     | ,,    |
| Dorf Pozoritta   | 238  | "       | 4      | "    | 1111   | "     |
| <b>Valeputna</b> | 76   | "       | 8      | ,,   | 262    | "     |
| Wama .           | 609  | "       | 6      | "    | 2485   | "     |
| Watra=Moldawiya  | 294  | ,,      | 13     | "    | 674    | "     |

im Gerichtsbezirfe Rabang:

Neu-Frataut 483 Deutsche, 44 Nuth., 2662 Num., Milleschant 173 ,, 720 ,, 1461 ,, Putna 210 ,, 10 ,, 980 ,,

im Gerichtsbezirk Solfa:

Arbora 743 Deutsche, 19 Ruth., 3636 Rum., Markt Solka 619 ,, 46 ,, 1071 ,, 183 andere;

<sup>1)</sup> A. Fider, "hundert Jahre", pag. 7-8. Wien 1875.

im Berichtsbezirfe Gereth:

Baince 229 Deutsche, 55 Ruth., 391 Rum., 34 and. Hibota 577 ,, 2340 ,, 91 ,, 151 ,, St. Onufri 328 ,, 87 ,, 676 ,, 9 ,, Tereszeny 144 ,, 322 ,, 253 ,, 18 ,,

im Berichtsbegirte Staneftie:

Unter=Stanestie 914 Deutsche, 1695 Ruth., 51 Rum., 61 andere;

im Berichtsbegirte Storognnes:

Moldanisch Banilla 831 Deutsche, 562 Ruth., 1839 Rum. und 113 andere,

Storozynet 1876 Deutsche, 703 Ruth., 1967 Rum. und 287 andere;

im Gerichtsbezirfe Gurahumora:

Raputodruloi 406 Deutsche, 12 Ruth., 1853 Rum. und 24 andere,

Korlata 145 Deutsche und 439 Rumänen.

Buchenhain (Pojana Mitului) 589 Deutsche, 643 and.;

im Berichtsbezirfe Sucgama:

Mitofa 596 Deutsche, 729 Ruth., 1153 Rum., 46 andere.

Die Lage bes bentschen Elements in der Bukowina ist heute noch eine recht günstige. In der Hauptstadt Czernowiß sind die Schulen zum größten Teile deutsch. Sowohl in den meisten Volksschulen als auch im Gymnasium und der Staatsgewerbeschule als endlich auch in der griechisch-orientalischen Oberrealschule wird nur deutsch unterrichtet; nur in zwei vorstädtischen Communalschulen ist die Unterrichtssprache eine andere. Auch das Gymnasium zu Radauh ist deutsch. Desegleichen hat sich die Frequenz und das Ansehn der beutschen Universität in Czernowiß, die gegenwärtig

fast 300 Hörer zählt, wesentlich gehoben. beutschen Rolonien haben meift beutsche Bolksschulen. bie gut gebeihen und fich über feinen Sprachenzwang beklagen dürfen. Deutsch = evangelische Schulen befteben 3. B. in Slibota, in Unter=Stanestie, in Alt= frataut, Nabaut, Milleschaut, Satulmare, Arbora, Tereblefti, Illischefti, Ren=38fany, Jacobeni, Gifenau, Quisenthal, Bozoritta, Freudenthal und Kirlibaba. In allen biefen Orten giebt es auch evangelische Rirchen, in benen nur beutscher Gottesbienst abgehalten wird. Ratholifche bentiche Schulen befinden fich 3. B. in Fürstenthal, Lichtenberg und Rarlsberg. Alle diefe beutschen Schulen bedürfen aber, ba die wirtschaftliche Lage ber beutschen Bauern und Arbeiter in ber Bukowina keine gute genannt werben fann, größerer ober geringerer Unterstützung.

Das Nationalgefühl der Deutschen in der Butowina ist in den letten Jahren stärker geworden. Während in ganz Galizien auch nicht eine einzige Ortsgruppe des Wiener Schulvereins besteht, eristieren in der Busowina deren bereits drei, die über 800 Mitglieder zählen und schon viele Tausend Gulden für die Zwecke des nationalen Vereins aufgebracht haben. Andere Ortsgruppen sind in der Vildung begriffen. Die deutsch evangelische Gemeinde zu Unter Stanestie empfing bereits vom Wiener Schulverein eine beträchtsliche Summe zum Schulhausnenban.

Hoffentlich bleiben ben Deutschen in ber Bufowina bie nationalen Kämpfe erspart, welche feit 1880 in allen beutschessschaften Kronländern Desterreichs mit einer sich immer steigernden Heftigkeit geführt werden!



The stands of th

de l'Anglius de l'agriculture de l'agric

officie Store inichts 1 431 Denicht- 532 Ang. 1829 18 angin 6 Denicer & C. Julch, 21997 ann

Schule Barg Hunbras Legime, 12 ann 1838 Ang

rige das 199 Ilaindagi († 1852) alie Minici) 189 Venifés, k.H. das righteb first verschen Argers as Ar kirk, krosdam, Argers

re frest Alenens in der Underham e frest gilusige. In der Halpsisch e Schuleurgmir gehörker Teils dem Phanischen Schulessen und der der Schartsgewerbeschule als endsige chartentallichen Therealisationer wird richtet alle in inci poeralischen wird in die Unierrichtsprachenie andere film zu klading ist pentig. The ode freguen und Lad Unieken von

and the control of the second con the अभिवासिक रिकेट के सिकार हो होते हैं के विकास स्थापन है जिसके हैं कि उस सिकार है जिसके हैं जिसके हैं जिसके हैं are given bushing inter this weeking many verlagel Siegell Siegelijd eichneutsche Schulen inmen afficial example of the Control of the Control and the Ansonia Willer Court Southings of Colors Secondly Juliotell, Read Hours, Statement, Truning Luffenthal . Projocities Freudriches und Ciclibaka Registration division of the example of the configurations grangen, in renewalter beutrier wonte being abgeneral police Scotting settlemen bestin until les Lib a. I. de Threnthal, Edylmberg und Marloberg. ally piece benighen Enlaten bedfesten neer bas and wirldhilde Lego er wulden Louving in cirde ter in der Burdwing leine gine gek nint merden ann, ent viet door geingerer the crifting

Las Istilanamenne ar Dan vergesing some a Sacho sea in sea Istical sea in sea in

Sofientlich bledele zur Teutharn in der zurkowirk de nakonalen Kändelerunger welche zeitziche Mindeler allen blubfor ihrvifosen Aronlandern derkreichen nich anden Ich inner kriegernden delligtet gehöhrt werdent University of British Columbia Library

DITE DATE



DISCARD

